



Das zentrale Monatsblatt Der NSDAP. (Hauptschulungsamt der NSDAP. und Schulungsamt der DAF) Herausgeber Der Keichsorganisationsleiter

### Lebensraum und Lebenskraft

die erste Lebensgrundlage überhaupt nicht in Doktrinen zu suchen ist, in theoretischen Erklärungen, sondern daß die erste Lebensgrundlage im eigenen Lebensraum liegt, d. h. in dem, was einem die Erde zum Leben gibt. Daher ist der Lebenseraum nicht zu trennen von der Lebenshöhe eines Volkes; daher ist dieser Lebensraum bestimmend für das Glück und das Gedeihen eines Volkes. Freisich – und das ist wieder eine revolutionäre Erkenntnis – der Lebensraum allein ist nicht entscheidend, sondern dazu kommt nun der Fleiß, die Energie und die Sähigkeit, mit der ein Volk aus seinem Lebensraum das herauswirtschaftet, was es wirtschaften kann, und dann die größte Erkenntnis, nämlich, daß die Größe der Aufgaben zu einem vergrößerten Einsak zwingt."

Der Sührer am 1. Mai 1939 in Berlin



Der Reichsgau gliedert fid in drei Regierungs, bezirke:

1) Reg.-Bes. Sobenfalja 14460,84 qkm 1 188 405 Einw.

2) " Ligmannstabt 14062,62 " 2083274 "
3) " Posen 15419,53 " 1274729 "

Die angegebenen Einwohnerzahlen ftammen aus bem Jahre 1931. Sie sollen nur einen Unhalt geben, da bei der gegenwärtig stattfindenden

Großumfiedlung feine festen Zahlen für diefes Ge-

Der Regierungsbezirk hobenfalza umfaßt 12 Rreife mit febr unterschiedlich großen Rreishauptstädten. Der gange Regierungsbezirk ift feiner wirtschaftlichen Struftur nach überwiegend landwirtichaftlich beftimmt. Es find in der Sauptfache nur Induftrien vorhanden, die von der Landwirtschaft bireft ober indireft abhängig find, vor allem Mühlenbetriebe, Brauereien, fleinere Candwirtschaftsmaschinenfabriten, Molfereien, Groß. badereien, Bleischtonservenfabrifen uiw. 2Bichtig find vor allem noch in der Regierungshauptstadt Bobenfalza (34 531 Einwohner nach der Zählung von 1931) die Galgquellen, die in Bobenfalga und in ber näheren Umgebung in einem gewiffen Grade eine Ungahl von Sanatorien, Seilbadern und bergleichen haben entfteben laffen.

Die Böden sind in ihrer Qualität dem allgemeinen Durchschnitt der Böden in der Norddeutschen Tiefebene ähnlich. In den Gebieten der Grundmoranen überwiegen natürlich die Lehmböden. Sie eignen sich in ihren besseren Bodenklassen zum Weizen- und auch Zuckerrübenanbau. Die besten Böden befinden sich in der Gegend von Hohensalza, ferner in der Gegend von Kutno, wo sie an die



Originalzeidinung von Berhard Drewang, Pofen

das Schloß zu Posen, die einstige Königl. Akademie, ein Wahrzeichen im deutschen Gsten. Es wurde zwischen 1905 und 1910 erbaut

## Erdkündliches werden Reichsgaü Bartheland.

Bodengute der Magdeburger Borbe erinnern. In dem Endmoranengebiet, bas den größten Zeil aller drei Regierungsbezirfe bededt, wechseln fandige, lebmige und gemischte Boden febr ichnell miteinander ab und bieten für eine Bearbeitung mitunter bedeutende Schwierigkeiten. Leider ift auch eine Ungahl folecht bebaubarer Sander-Bonen vorhanden, in denen ein verhältnismäßig fteriler Boden vorherricht. Dieje Canbftriche find gum größten Zeil mit Riefernwälder bededt, die aber auch nicht febr gut gedeihen. Die Sander-Bonen giehen fich genau wie bas End, und Grundmoranengebiet - in einem jum Glud fehr ichmalen Streifen in oftweftlicher Richtung burch bas Wartheland. In den Miederungen ber Bluffe, befondere der Beichfel, findet fich noch Bruchland.

Bon den Kreisstädten des Regierungsbezirkes Sohensalza bietet ohne Zweifel den größten Reiz Gnesen, das nicht nur in einer landschaftlich schönen Gegend liegt, sondern das durch seinen Dom mit der berühmten, aus der niedersächsischen Gießbütte stammenden Bronzetür ein kulturhistorisches Denkmal allerersten Ranges ist. Diese Bronzetür gehört neben der von Hildesheim zu den ältesten Zeugnissen deutscher Gießarbeit. Einigen Reiz bieten vor allem auch noch Leslau und Hohensalza.

Regierungsbezirt Ligmannftadt unterscheidet fich gang wesentlich in seinem außeren fulturellen Geficht und feiner fogiologischen Struf. tur von den beiden anderen Regierungsbezirken bes Reichsgaues Wartheland. Beherricht wird der Regierungsbezirk Ligmannftadt burd, die Induftrieftadt Ligmannstadt (fruber Lodid), die beute ungefahr eine Einwohnergahl von 720 000 Ropfen hat. In polnischer Beit waren von diefen 720 000 Einwohnern 250 000 "Ronfessionsjuden" und dagu mahrscheinlich - Die Bahl ift nicht feststellbar weitere 100000 bis 120000 Raffejuden. Gicherlich ift aber auch die Zahl der Konfessions. juden in der polnischen Statistif zu gering angegeben, da die Juden es von jeher verstanden haben und darin eine gang ausgezeichnete Moutine zeigten, fich allen Zählungen zu entziehen und vor allem die Bahl ihrer Rinder ftets falich anzugeben.

Ligmannstadt, in dem sich ein großer Zeil der ehemals polnischen Tertilindustrie zusammenballte, verdankt seine außergewöhnliche industrielle Bedeutung allein deutscher Tatkraft, die eine zoll- und verkehrspolitisch einmalige Situation an der Grenze des russischen Reiches ausnuste. Deutscher Unter-

nehmergeift aus Mitteldeutschland und Schlesien schuf dort eine große Rethe ausgezeichneter Spinn- und 2Bebfabriten von febr bober Produttions. fapazität und teilweiser erfitlaffiger Qualität. Dadidem die Pionierzeit, b. b. die Grunder- und Wagezeit, für Ligmannftadt vorüber mar, verftanden es die Juden, fich bort breitzumachen, allmählich das Geficht der Stadt gu verändern und ihr einen grauenhaften, völlig versudeten Eindrud gu verichaffen. Erft nachdem die beutiche Verwaltung bier radikal durchgegriffen hat und die Juden zurück ins Ghetto drängte, gewinnt die Stadt wieder ihr altes, von deutschem Pioniergeift erfülltes Unfeben.

Der gange Regierungsbegirk Litzmannstadt hat durch die Tatsache, daß er vor dem Weltkrieg zu Rußland gehörte, ein anderes Gepräge als die Regierungsbegirke Hohensalza und Posen, in denen der preußische Ordnungssinn und dessen Leistungen auch von den Polen nicht zerstört werden konnten.

Der größte Bezirk des Reichsgaues ift der Regierungsbezirk Pofen, in dem außer der Stadt Pofen noch vor allem die Randstädte Liffa,

Rrotoschin und Rolmar ein eigenes Gesicht aufweisen. Die Stadt Posen verdankt ihr äußeres Aussehen allein der preußischen Zeit und den Kräften, die früher von deutscher Seite für ihren Aufbau eingeseht wurden. Das Stadtgebiet zwischen Schloß, Deutschem Theater und dem ehemaligen Ansiedlungsgebäude zeigt die großzügige Planung preußischen Städtebaues; das sehr schöne alte Rathaus, mehrere alte gotische und barocke Kirchen zeugen von alter deutscher Kultur. An Industrien besitt die Stadt eine Fleischkonservenfabrik, zwei Papierfabriken, mehrere Holzverarbeitungsfabriken, Mühlen, und in der Nähe von Posen bei Seenbrück befindet sich auch eine modern eingerichtete Garnfabrik.

Während die Bodenqualität im Regierungsbezirt Litmannstadt im Durchichnitt nicht an bie des Regierungsbezirkes Hohenfalza beranreicht und vor allem auch durch die langen Jahre polnischer Diffwirtschaft die Bodenkultur fich nicht annähernd auf ber Bobe befindet wie in Pofen und Sobenfalga, gleichen die Boden des Regierungsbezirkes Pofen wesentlich mehr benen des Regierungsbezirkes Sobenfalza. Pofen war vor dem Rriege eines ber größten Rartoffelanbaugebiete Deutschlands und galt gerabezu als eine Kornfammer bes Deutschen Reiches. Bor allem der Roggenanbau, aber auch Gerfte und in einigen Gebieten auch Beigen gebeiben ausgezeichnet. Bemerkenswert ift noch, bag bas Pofener Bebiet gu ben niederschlagarmften Gebieten bes Deutschen Reiches gehört.



"Daß die zerftörten Brüden möglichst schnell wiederhergestellt werden müssen, ist eine Selbstverständlichkeit. Daß aber der Schiffsverkehr auf der Warthe bereits seit Juni 1940 mit 500-Connen-Rähnen in Bang kommen konnte, war nicht eine Selbstverständlichkeit. Darüber hinaus ist der Ausbau der großen Wassertraße von der Goer nach der Weichsel vorgesehen. Die Planung erfordert eine Arbeitseleitung über mehrere Jahre mit einem Bauvorhaben von inogesamt 450 Millionen Reichsmark Des weiteren wird die Warthe schiffbar gemacht und ausgebant. Sie wird für 1000-Connen-Rähne schiffbar gemacht bis Schrimm, sur 500-Connen-Rähne bis konin und darüber hinaus - was bisher sür unmöglich gehalten wurde - sür 200-Connen-Kähne bis Sieradsch."

Das Eisenbahnwesen ift im Reichsgau Warthesland noch nicht so weit entwickelt wie im Durchsschnitt des Deutschen Reiches. Die hauptstrecke ist die große Verkehrslinie Verlin – Bentschen – Posen – Warschau bzw. Thorn – Allenstein. In diese hauptverkehrsstrecke schließen sich eine Menge kleinerer Bahnen an, die als Zubringerbahnen große Bedeutung haben. Von polnischer Seite wurde mit französischem Geld durch das Wartheland die berühmte Rohlenbahn hindurchgelegt, die von dem oberschlessischen Rohlengebiet nach Gotenhasen (früher Gdingen) ging, von wo aus ein Schleudererport, vor allem nach Standinavien, betrieben wurde. Doch wurde diese Rohlenbahn erst von deutscher Seite seit 1939 zweigleisig ausgebaut.

Das Wartheland ift nicht, wie vielfach angenommen wird, eine obe, gang flache Ebene, fondern es überwiegt die durch die Grund, und Endmoranen gebildete Bugellandichaft. Die größten landichaftlichen Reize bilden eine Anzahl kleinerer und größerer Seen; fleine Riefernwälder und ichonungen geben dem Landichaftsbild des Gaues in vielen Teilen einen parkähnlichen Charafter. Der Reichtum bes Landes wird allein durch die deutsche Tatfraft und ben Ordnungsfinn der beutschen Bermalfung erft voll erichloffen werden fonnen, und deutsche Bauern, die aus bem weiteren Dften und Gudoften fest mit diefer Arbeit beginnen und nach bem Rriege von reichsbeutiden Bauern unterflüßt werben, werden das Land in Rurge gu einem ber Muftergaue bes Deutschen Reiches gemacht haben.

# Dallim Watt

Schnell - gründlich - wahrhaft nationalsozialistisch

Bisher noch nicht bagewesene Ausmaße beutscher Kolonisationsarbeit -Kornkammer und Rinderkammer bes Meiches - Gin lebendiger Oftwall -Mllen Unforderungen einer neuen Zeit gerecht - Recht ift, was dem Reiche nüßt

Der Ginn der Biedereingliederung alten Rulturbodens im beutiden Diten erfüllt fich erft nach feiner Eroberung burch bas Schwert. Er findet feine Krönung im spftematischen Ausbau bes Landes zu einem farten Schuswall und zur Kornfammer des Großdeutiden Reiches. Es verfteht fich dabei von felbft, daß in diefem Bufammenhang Mufgaben gu lofen find, wie fie bie deutsche Beidichte in biefem Umfang bisher nicht fannte. Darüber binaus war von vornherein die Motwendigfeit gegeben, die verschiedensten Probleme gleichzeitig ihrer Lösung entgegenzuführen, was natürlich einen ungeheuren Rrafteeinsat erforderte. Wenn vieles, mas noch vor wenigen Monaten Aufgabe mar, heute bereits geloft ift, fo wird ruderinnernd erft recht bewufit, in welchem Tempo das großdeutsche Wert im Wartheland voranschreitef und damit feiner Bollendung in absehbarer Zeit entgegengeht.

3m Bordergrund allen Planens und Beginnens ftand und fieht die Befiedlung ber wiedergewonnenen deutschen Ofigebiete mit ausschließlich beutschen Meniden. Bur Erreichung ber gestedten Biele mar es notwendig, unmittelbar nach ber Befreiung bes Landes das bereits vorhandene eingefeffene deutsche Bolfstum gu fammeln, gu fichten und feft abgugrengen. Eine gleich angeordnete Beftandsaufnahme der deutschen Bolfsgruppe bot insoweit feinerlei befondere Schwierigfeiten. Rompligierter jedoch murbe die Löfung der Frage, als neben den anerkannt volksbewußten Mannern und Frauen viele Behntaufende Uniprude auf Zuerkennung des deutschen Bolfstums anmelbeten, benen man fie nicht ohne weiteres guiprechen tonnte. Bier mußte ein Berfahren ersonnen werden, um auf Grund gang befimmter Beurfeilungsmerkmale die Spreu bom Weigen zu trennen. Bereits in wenigen Wochen maren die Vorarbeiten gur Errichtung einer fogenannten

#### "Deutschen Boltelifte"

abgeschlossen, die als besondere und in ihrer Urt durchaus erstmalige Behörde die Aufgabe hatte, nach forgfältiger Prüfung aller einzelnen Untrage die Entideidung gu fallen. Gegebenenfalls murbe der Antragsteller in der Deutschen Boltslifte ge-

führt und ihm damit behördlicherfeits ber Deutschtumsnachweis bestätigt. Die Motwendigfeit, dies Berfahren im Meichsgau Wartheland burchzuführen, kann nicht genug unterftrichen werden; die Ausgabe ber erften diesbezüglichen Fragebogen bereits erbrachte den Beweis hierfür; waren boch 3. B. allein in Pofen etwa 65 v. B. aller Untragfteller Mationalpolen, die offenbar aus rein egoistischen Gründen der Meinung waren, fie konnten einfach burch ein billiges Wortbekenntnis nunmehr Deutsche werben. Gelbfiverftandlich mar die grundfagliche Woraussehung für eine Aufnahme bas Befenntnis jum beutschen Bolfstum nicht im bergeitigen Mugenblid, fondern in ber Zeit der vollischen Fremdherrichaft. Dach den Berhältniffen im Wartheland hatte nur ein Teil der in Frage kommenden Untragsteller in die deutsche Boltsgemeinschaft aufgenommen werden fonnen, wenn ausschlieflich auf theoretischen Voraussegungen bestanden worden mare. Eine gange Reihe von besonderen Beurteilungsgrundlagen machte es möglich, ben Rreis ber ausfichtereichen Untragsteller zwedentsprechend gu erweitern. Es maren bies die Sprache, das religiofe Befenntnis, der Schulbesuch der Kinder, Familienund Bornamen, Burgen, Urfunden und Papiere und ichlieflich die Rlarung der Berhaltniffe in den vielen völfischen Mischen, die gerade in diesem Zusammenhang eines der schwierigsten Rapitel bilbeten. Berflechtungen von Abstammungen, Sprache, Gefinnung, Berhalten u. a. m. ergaben Berwickelungen, beren richtige, d. b. gerechte und vorausichauende Beurteilung keineswegs einfach mar. Es ift in diesem Rahmen nicht möglich, das Wefen ber einzelnen Beurteilungsmerkmale eingehend gu behandeln; in jedem Falle ermöglichen fie

#### ein Sochstmaß einwandfreier Enticheibung.

Immer jedoch mußte oberfter Leitfat fein, bas Ginbringen fremden Bolfstums in die Bewegung, ihre Gliederung und angeschloffenenen Berbande und damit ichlieflich in den gesamten deutschen Boltsforper unmöglich zu machen. Es braucht wohl nicht besonders betont ju werden, daß das Dag ber Bemahrung unter fremdvölfischer Berrichaft für den

Grad der heutigen Bewerfung durchaus maßgeblich war. Daß manche Beurteilung als Berurteilung empfunden wurde, lag niemals an der Behörde des Reichsstatthalters, sondern fast immer nur am Antragsteller selbst, der in 20 Jahren gensigend Zeit dazu gehabt hatte, sein eigenes Berhalten und seine Gesinnung unter die Lupe nationaler Würde zu stellen und charafterlich auszurichten.

Die Deutsche Volksliste, beren Aufgabe es also war, in allen Fragen nationaler Trennung und Säuberung völlige Klarbeit zu schaffen, und die damit einen unerläßlichen Vaustein für das Fundament des Gesamtbaues lieferte, hat Grenzen gezogen, die im deutschen Often vielsach verwischt waren; sie hat insbesondere einer weit vorgeschrittenen Entnationalisierung im ehemals russischen Teil des Warthelandes Einhalt geboten. Darüber hinaus hat sie seelisch und wirtschaftlich da gesestigt, wo es in deutschem Interesse lag und somit der allgemein als großdeutsches Programm geltenden Forderung nach einer

Festigung beutschen Wolfstums

gedient.

Es verfieht fich von felbft, daß trot der Borbringlichfeit ber geichilberten Aufgabe bas gefamte geiftige und materielle Aufbauwert Sand in Sand ging. Satte die deutsche Wehrmacht die Boraus. febung einer nunmehr zu vollziehenden wirklichen Eingliederung diefer alten und boch "jungen" beutschen Ofigebiete geschaffen, fo bieg es nun, biefen Schidfalbraum bes Reiches nicht mit ber Sand des fremden Eroberers, fondern mit bem Bergen bes großen Brubers mahrhaft in Befit ju nehmen. 2Bo binfichtlich bes polnifden, mit ber Blutidulb von nabegu 60000 graufam ermorbeten beutschen Wolksgenoffen Bolfstums Strenge belafteten Barte notwendig war, ift fie geubt wor. ben. Galt es bod, nicht nur ben Geift beutider Ordnung und deutiden Aufbau. millene burdgufegen, fonbern finnfällig por Mugen gu führen, mer ber Berr in diefem Canbe ift.

Reichsgau Wartheland. Kreiseinteilung der NODAP.





Städte mit deutschem Stadtrecht. Die Verbreitung des deutschen Gronungsprinzipes im Often ist der gewaltigste Beweis friedlicher deutscher Kolonisationsarbeit schon zu einer Zeit, wo England noch eine unbefannte Insel war. Die Brundsätze des Magdeburger Stadtrechtes erhielten sich bis zum Ende des alten polnischen Staates Ausgang des 18. Jahrhunderts

#### Das Aufbauwert

warthelandischen Raum begann gleichfam im rauchenden nody Erümmern. Es jedoch babei nicht mehr als felbftverftandlich, baf bie natürlichen Begebenheiten diefes mit größten aller beutiden Gaue im Bordergrund ber Meuplanung fanden. Insbesondere ber überaus fruchtbare Boden bot die Gemahr bafur, daß nach Einführung deutscher Ordnung und deutscher Urbeitsmethoden das gefamte Wartheland wieder gu dem gemacht werden tonnte, was die ehemalige Proving Pofen bereits weit über hundert Jahre lang gewesen ift, - gur Kornkammer. Dur mit bem Unterschied, daß es diesmal nicht um eine preußische Proving geht, beren Ernteertrage bem übrigen Reiche fühlbare wirtschaftliche Erleichterungen bringen, fondern daß diesmal Sand in Band mit der Erzeugung deutschen Brotes die immer dichtere und vor allem auf weite Gicht geplante und gentral gelentte Befiedlung bes Landes mit beutiden Bauern geht, d. h., daß die Rornfammer gleich= zeitig auch "Rinderkammer" des Großbeutiden Reiches wird! Wenn heute fcon festgestellt werden tann, daß

#### mehr als 20 000 beutiche Bauernfamilien

im Verlaufe nur rund eines einzigen Jahres auf ebensoviel höfen und landwirtschaftlichen Betrieben neu angesetzt wurden, dann möge sich der Maßstab für diese Leistung aus einem Vergleich mit den Bemühungen des ehes maligen preußischen Staates in den Propinzen Posen und Westpreußen ergeben, wo in dreißig Jahren nicht mehr als 40000 neue Siedlerstellen geschaffen werden konnten.

Go galt benn neben bem beichleunigten Aufbau einer beutschen Bermaltung und bem der Partei mit allen ihren Organisationen das gang besondere Augenmert von vornherein der Landwirtschaft, die zu polnischer Beit auf das tongregpolnische Miveau berabgezogen war und somit ihre natürliche Leiftungsfähigfeit eingebüßt hatte. Einen Begriff von den in turger Zeit erzielten Erfolgen vermittelt die Zatfache, daß trop der allgemeinen Berlotterung und trop des fürglich erft beendeten fturmifden Feldzuges ber 18 Tage mit allen dabei verurfad, ten ungeheuren Schaben ichon wenig fpater das Wartheland imftande war, über den eigenen Bedarf binaus bem Reiche fehr beachtliche Mengen landwirtschaftlicher Erzeugniffe gur Berfügung gu ftellen. Unmittelbar binter ber fampfenden Truppe fdritt der Bauer, um die Gaat fur die neue Ernte dem nunmehr wieder deutsch gewordenen Boden anzuverfrauen; felbft die Wehr-

macht stellte sich hinter Sichel und Pflug, um fräftig mit anzupaden und bei jedem Wind und Wetter zur Bewältigung der schwersten Arbeiten beizutragen. So konnte das Wartheland an der Kriegserzeugungsschlacht mit steigendem Erfolg teilnehmen. Daß dieses möglich war, ist nicht zulest einer in kürzester Zeit erzielten straffen Organisation der gesamten wartheländischen Landwirtschaft und — was durchaus ins Gewicht fällt —

#### einer unbandigen Schaffensfreude bes alten und neuen oftbeutschen Bauerntums

gu banten.

Ift eingangs die Rede davon gewesen, daß eine lettendliche Bessedlung des Landes mit ausschließ. lich deutschen Menschen die Voraussetzung für die Erreichung der gesteckten großdeutschen Ziele ist, so versteht sich damit von selbst, daß bei dem bäuer. lichen Charafter des Warthelandes die Neubildung deutschen Vauerntums beherrschend im Vordergrund steht. Die Vorbereitungen verlangten von allen, die zur Mitarbeit herangezogen wurden, ein höchstmaß von Einsah und Leistung. Lag und Nacht mußte gearbeitet werden, eine Pause, eine Erholung gab es nicht. Nur so war es zu schaffen,

wenn auch natur, und friegsbedingte Verschiebungen gewisse Korrekturen erheischten. Von nicht geringer Bedeutung waren bei ber Ansiedlung neben alten Unterlagen biejenigen beutscher Volkstumsorganisfationen aus polnischer Zeit.

Eine ber wichtigften Fragen bei ber Befiedlung und Bearbeitung oftbeutiden Bodens ift bie ber Betriebsgrößen, bei welcher volkstumspolitische Ermagungen nicht unberudfichtigt bleiben fonnen. Daber wird bas Schwergewicht auf der Schaffung von Erbhofen ruben, die in ber Lage find, alle Urbeiten mit familieneigenen Rraften gu bewaltigen. Deben diefen Betrieben bleibt genügend Raum für einen gefunden Aufbau der übrigen Betriebegroßen, wobei auch hier ber Grundfaß einer Unfiedlung nur raffifd wertvoller, bauernfähiger Familien im Wordergrund fieht. Dies bezieht fich gleichermaßen auch auf die großen Betriebe, die gu einer von uns angestrebten lebensgeseslichen Siedlungsftruftur im Wartheland gehören. Go unterscheidet fich bas junge oftbeutiche Siedlungswert wesentlich von bem früherer Zeiten, als es nur barauf antam, moglichft viele beutiche Menichen zu verpflanzen, benn wir bauen ein ewiges Reich und tonnen die Fundamente bagu nicht tief genug legen. Es verfteht fich von felbft, daß bei der Auswahl bauernfähiger Manner oder Samilien die Berbienfte der Frontfampfer und altbewährter Parteigenoffen aus Gu., GG. uim. deshalb besondere Berücksichtigung werben.

In jedem Falle liegt allem Planen und Beginnen der Gedanke zugrunde, im Often des Reiches
für kommende Siedler in jeder Hinsicht eine wirkliche Heimat zu schaffen, d. h. die Lebensbedingungen
so zu gestalten, daß sie allen Unforderungen einer
neuen Zeit gerecht werden. Das Programm der
nationalsozialistischen Wiedergewinnung alten deutschen Kulturbodens wird sowohl hinsichtlich der
Siedlung selbst als auch seiner volkstums- und
agrarpolitischen Bedeutung nach erst dann erfüllt
sein, wenn die Masse der neugegründeten höfe und
Dörfer der Menge nach ausreicht und vor allem
auch qualitativ den Unsprüchen genügt, die zur Erhaltung und Erweiterung der wertvollsten deutschen
Blutströme notwendig sind und zur Erreichung der

#### reftlofen Eindeutschung ber neuen Oftgaue

führen. Dieses seinem Umfange und seiner Bebeutung nach einmalige Werk kann jeboch nur dann zum glücklichen Ende gebracht werden, wenn der Ruf des Oftens
stets im ganzen deutschen Volke lebendigen Widerhall findet, wenn die Besiedlung der Oftgebiete mit deutschen Menschen überall als eine Aufgabe aller
deutschen Stämme angesehen wird. Dem
Landvolk anderer Gane fällt hierbei die Verpflichtung zu, seine Jungmannschaft in ständigen Wellen
für diese großbeutsche Aufgabe zur Verfügung zu
stellen. Daneben wird die Haltung der gesamten
Mation zu ihrem Bauerntum und dessen wirtschaft-

lichen und kulturellen Berhaltniffen mit entscheibend sein. Dann erst wird die Rückgewinnung urgermanischen Bodens ihre Krönung in beffen bauernder Erhaltung als beutsches Siedlungsgebiet für ungezählte Bauerngenerationen finden.

Blut und Boben - Diefe beiden Worte und ihr lebensgeseslicher Zusammenhang haben für bas Wartheland ihre besondere Gultigfeit. Mit Recht ift der deutsche Often häufig als der Schidfalsraum ber gefamten Dation bezeichnet worden. Gebiete. rifder benn je ift an bas Reich bie Forderung getreten, die beutsche Wiebergutmachung in biefem urdeutschen Cand nun ein für allemal durchzuseten. Dlicht nur die ungegählten deutschen Blutopfer, nicht nur die vielhundertjährige deutsche Rulturarbeit und auch nicht nur machtpolitische Konftellationen bestegeln den deutschen Uniprud auf das Wartheland, fondern bor allem die Tatfache, daß es fich um ein Gebiet handelt, bas feine beutsche Geele, feine großbeutsche Familienzugehörigfeit eindeutig unter Beweis gestellt hat und nun nach vorüber. gehender Zwingherrichaft wieder das erhalt, mas ihm gebührt - die treuforgende hand und ben icopferischen Geift bes Reiches. Blut und Boben werden die Boraussegungen bafur fein, daß nun ein Oftwall erfteht, ber niemals zu einer toten materiellen Befeftigungslinie werben tann, fondern ftets ein lebendiges und ftartes Organ bes großbeutichen Rörpers fein wird, beffen Pulsichlag auch fein eigener ift. Go vollzieht fich benn im Bartheland großbeutiches Schidial; fo ift es benn auch nicht mehr als natürlich, daß alles Gefchehen im Warthes land überlofale Bedeutung gewinnt und ftets auf bas gesamte Reich ausgerichtet ift. Um fo mehr, als gerade der Menaufbau im Bartheland die befte Belegenheit dazu bietet, jenfeits von ftarren Formen und unabhängig von allen Jeffeln Heinlicher Binbungen neues Leben in neuer Geftalt wirkfam werben gu laffen.

Dieses Geseth hat für alle Gebiete warthelänbischen Neu- und Wiederaufbaues seine Geltung.
Schnell und gründlich ift hierbei die eine Parole,
wahrhaft nationalsozialistisch die andere. Mit der
Bezeichnung "Ererzierplat des Nationalsozialismus" ist das Wesen allen Beginnens und Bollendens im Wartheland gekennzeichnet. Aus dieser Aufgabenstellung ist
dann auch jener Geist erwachsen, der trot vielfacher
Schwierigkeiten das "Unmöglich" aus dem Wortschatz gestrichen hat. Es mag daber schon heute zu
einem der typischen Wesenszüge wartheländischer
beutscher Menschen geworden sein, Unternehmergeist im besten Sinne des Wortes zu besten.

Befondere Würdigung gebührt der gewaltigen Bedeutung ber

#### Parteiarbeit im Wartheland.

Die vielgestaltigen Aufgaben erheischen hier in gang besonderem Mage die Einschaltung der Partei. Auf ungezählten Gebieten des politischen, geistigen, tulturellen, ja selbst wirtschaftlichen Lebens muß sie

-,|-

7



Nach einer Originalzeichnung von Wolfgang Willeich Eudwig Wolff, Kreisleiter von Litmannstadt, war von 1937 bis 1939 Jührer des Deutschen Volksverbandes in Mittelpolen. Er war ein Vorkämpfer um die deutsche Selbstbehauptung im ehemaligen Polen

tätig sein. Die NSDUP. ift es, deren Wille überall gestaltend, fördernd, anregend oder aufsichtstührend in Erscheinung tritt. Dabei darf nicht überssehen werden, daß bei den besonderen Bedingungen in diesem Gau nationalsozialistisches Gedankengut und nationalsozialistische Arbeitsmethoden vielen deutschen Menschen, die bisher außerhalb der Reichssgrenzen gelebt hatten, häusig erst ihrem Wesen nach verständlich gemacht werden müssen, wenn auch die Hingabe an das gemeinsame Werk außer Zweifel sieht. Auch hier hieß es dann vielfach, erst ganz von vorn anzufangen und Grundlagen zu schaffen, wie sie für die alten Gaue des Reiches schon längst eine Selbsverständlichkeit waren. Aber die Aufgeschlossens heit der Herzen und

#### das tiefe Erlebnis ber Befreiung

bzw. Heimbolung durch das Reich haben hier schnell Brücken geschlagen; insbesondere die Erziehungsund Kampfformationen der Partei haben diesen Prozeß erheblich beschleunigt. Deutsche Menschen, die früher weit entfernt voneinander ihren durch mehr oder weniger beschräntte nationale Lebensmöglichteiten bedingten Weg geben mußten, marschieren nun zusammen mit den Menschen aus anderen Gauen des Reiches Schulter an Schulter im Wartheland und werden so allmählich zu einer neuen Prägung oftdeutschen Kämpfertums.

Die Partei auch ift es, die ihr besonderes Augenmert auf die kulturelle Durchdringung des beutschen Oftens richtet. Es gilt hier, dem noch vorhandenen fremden Bolkstum nicht nur materielle Mittel, sondern vor allem seelische und geistige entgegenzusesen.

#### Der Bolkstumskampf ift erft beendet, wenn ber lette Frembstämmige biefen deutschen Raum verlagen bat.

Wenn oben davon die Rede war, bag im Warthes land auf verschiedenen Gebieten neue Formen einen neuen Inhalt erhalten, fo foll nicht unerwähnt bleiben, daß fich diefes auch auf die ftaatliche Berwaltung bezieht und auf die fich bereits abzeichnende fünftige Reichsreform ausgerichtet ift. Um Ende diefer eingeleiteten Entwidlung wird die ftarfere Durchjegung ber Reichsgewalt fteben, die mit einer höheren Berantwortlichfeit der Gingelperfonlichkeit verbunden ift. Damit ift eine unmittelbare Ubertragung der Zentralreichsgewalt, wie fie fich im Führer und seinen nächsten Mitarbeitern verförpert. gemährleiftet. Im übrigen wird gerade im Wartheland ftete ber Leitfat gelten: "Alles, was dem Reiche nütt, ift recht" wenn damit auch alte Formen gesprengt werden muffen.



Nach einer Originalzeichnung von Wolfgang Willrich So.=Oberführer Dr. Hans Kohnert war von 1935 bis 1939 Sührer der Deutschen Vereinigung in Posen= Pommerellen und hat sie gegen schwerste Bedrückung bis zuleht zu behaupten gewußt

Ein anderes: Zum erstenmal in der Geschichte des Nationalsozialismus ist in einem Gau des Reiches von vornherein ein absolut großdeutsches Fundament geschaffen worden, das sich auf alle Geschiete des Lebens in diesem Naum erstreckt. Dieses Fundament erheischt sedoch eine besonders scharfe Menschenauslese, weshalb der Eintritt in die Partei im Wartheland nur auf dem Wege der Verufung erfolgen kann; damit wird einer bereits früher erhobenen nationalsozia-listischen Forderung, gewissermaßen

#### einen Orden des Deutschtums

ju ichaffen, erstmalig febr nabe gefommen.

Wenn hier wichtige Fragen jum Teil nur gestreift werden konnten, so vermittelt ihre Erörterung bereits einen Begriff von der Einmaligkeit und der Einzigartigkeit des gesamten wartheländischen Aufbauwertes. Es erübrigt sich dabei, auf alle Gebiete des kulturellen oder gar wirtschaftlichen Lebens näher einzugehen. Eine grundsählich gleiche Gesehmäßigkeit verleiht allem Tun und Lassen in diesem Gan des Reiches seine besondere Note, deren großbeutscher Charakter bereits unterstrichen wurde. Am Schluß muß auf die

#### weit über 200 000 vollsbeutichen Rudwanderer

aus bem Nordosten und Often noch besonders hingewiesen werden, deren Neuansaß im Wartheland
seinerseits das gesamte deutsche Leben vor völlig
neue Aufgaben stellte und gang besondere Anstrengungen verlangte. Es ging hier nicht um eine
vorübergehende Betreuung etwa durchreisender
Boltsgenossen, sondern um eine Berpflanzung und

echte Einwurzelung beutscher Menschen, benen ber Kübrer die neue Beimat versprochen batte. Reinerlei diesbezügliche Erfahrung fand gur Berfügung, und trogdem ift auch dies Problem in furger Zeit erfolgreich gelöft worden. Gerade diese Aufgabe mar der Anlaß zu einer außerordentlichen Gemeinschafts. leiftung aller Stellen von Partei und Staat und erbrachte die Genugtuung, vielen Zehntaufenden deutscher Menschen zu einer möglichft ichnellen und reibungslosen Fortfegung ihres normalen Berufs. und Wirtschaftslebens verholfen zu haben. Die Zufriedenheit der Rüdwanderer felbst und die sichtbar erfolgreiche Entwicklung der einzelnen Eristenzen ist ein schönes Zeugnis für brüderliche deutsche hilfs. bereitschaft.

Der deutsche Often braucht noch fehr viele deutsche Menschen, aber er kann nur solche gebrauchen, die eine richtige Vorstellung von den ihrer harrenden Aufgaben haben und bereit find, fich den Lobn der Zukunft wirklich zu erkampfen. Das Berrentum deutscher Menschen im Wartheland ericopft fich nicht in ber ftolgen Saltung, fondern findet feine Voraussenung in fleißiger Arbeit und vorbildlicher Arbeitsleiftung. Und auch nur dem wird fich bereits jest ein Ausblick in ein schöneres Wartheland eröffnen, der fich felbst mitten in diese Aufbauarbeit ftellt, die zuerft immer den gangen Rerl verlangt, um ihn dann auf den besonderen Plat zu ftellen, deffen er fich würdig erwiesen hat. Gut fein ift viel, aber noch beffer fein ift unerläßlich für den, der einft das Bewußtsein haben will, am gewaltigsten großdeutschen Gemeinschaftswerk erfolg. reich mitgeschafft zu haben, das je in Ungriff genommen wurde!



Der Sührer am 4. Mai 1941:

John in unseren Kräften liegt, uns unserer Feinde zu erwehren, das soll gesichehen. In diesem Lande ist ein Geist lebendig geworden, den bisher die Welt noch nie überwunden hat! Ein gläubiges Gemeinschaftsgefühlerfaßt unser Volk! Was wir uns nach einem langen Irrweg innerer Kämpfe erstritten haben und was uns so stolz macht anderen Völkern gegenüber, wird keine Macht der Welt uns mehr entreißen.

Im Zeitalter des jüdisch=kapitalistischen Gold=, Standes= und Klassen= wahns steht der nationalsozialistische Volksstaat wie ein ehernes Denkmal sozialer Gerechtigkeit und klarer Vernunft. Er wird nicht nur diesen Krieg überdauern, sondern das kommende Jahrtausend!



# Die Partei im Gau Wartheland steht

Ein Jahr Aufbau zeigt, was die NGDAP. vermag

Es barf nicht überfeben merden, daß die bier folgenden Bahlen allein die Bilang ber Arbeit ber Partei und ihrer Gliederungen im erften Jahr bes Aufbaues im neuen Often darftellen. Genau fo find die Erfolgsgiffern für die Ginrichtungen ber ftaatlichen und wirtschaftlichen Aufbauleiftungen vorhanden. Unfer Thema und ber bier jur Berfügung flebende Raum geftatten fedoch nur tie Beidrantung auf die Arbeit der nationalfogialiftifchen

Wenn zu Beginn des 13. Jahrhunderts deutsche Ordensritter den ichon feit langem bestehenden Wolfstumskampf in diesem Gebiet jugunften bes beutschen Bolfes entschieden, fo beswegen, weil in diesem Orden fich Manner gefunden hatten, die, befeelt von einer tragenden Idee, fich harten, mannlichen Befeten unterwerfend, alle die Rrafte mobilifierten, die notwendig find, um einen Staat ju formen. Bunadift murde bas Gebiet burch bas Schwert erobert. Dann gebar diese Ibee eine Bermaltungeform, die für die damalige Zeit Borbild war. Go fam es, daß biefe fleine Schar von Orbensrittern aus biefem Canbe einen Staat europaifden Formats ichaffen fonnte. Als bann im Laufe der Jahre die Idee mehr und mehr verblaßte, die Mitglieder des Ordens bequem murden und die Grundfaße des Ordens außer acht ließen, da mar es möglich, daß im Jahre 1410 das Glawentum ben Gieg bavontrug und das Deutschtum immer mehr und mehr aus diefem Gebiet verdrangte.

Als dann zu Beginn des 18. Jahrhunderts fich in Preußen ein Staatsgedante durch Friedrich Wilhelm I. und feinen Gobn, Friedrich den Großen, den Weg bahnte, eine Staatsidee, die in die Geschichte unter ber Bezeichnung Preugentum eingegangen ift, erstartte der preufifche Staat, fo daß bei der Aufteilung Polens diefes Bebiet aber. male das deutsche Bolfetum als Gieger fah. Und wieder triumphierte bas Glawentum, bann nämlich, als von der Geiftesrichtung Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs des Großen nur der Dame übriggeblieben mar, als famtliche Begriffe bes Preugentums ins Gegenteil umgefehrt maren, als überflaatliche Dachte es verftanden hatten, fatt ber Einfachheit bes Goldatentonigs bas probenhafte Gebaren gemiffenlofer Grofverdiener als Ideal angusehen, ale Tapferkeit gur Dummheit und Kahnenflucht als Beldentat gefeiert murde.

Mun fteben wir jum vierten Male auf biefem feit Jahrhunderten umfampften Boben, und wieder mar es, wie nicht anders bentbar für jeden, ber um die Beichehniffe ber Beichichte weiß, eine Beltanschauung, die als Dynamo famtliche Krafte bes deutschen Bolkes gewedt und befruchtet hat, namlich die nationalsozialistische Weltanschauung Abolf Hitlers. Dady einem einzigen Aufbaufahr mitten im Kriege konnte die Partei im Warthegan auch in nuchternen Bablen nachweisen, bag fie bas bentbar Menschenmögliche vollbracht hatte:

Die Partei gliedert fich in funf Ganinspektionen und 21 Gauamter.

Die Gauinspettion I hat die Aufgabe, Befdmerben und Buniche, die an ben Rubrer baw. an feinen Stellvertreter geleitet wurden und dann gur Erledigung bem Gau überwiefen werden, ju überprufen und zu bearbeiten.

Die Gauinspektion II hat die Aufgabe, Gnadenfachen zu bearbeiten.

Die restlichen drei Gauinspektionen beden fich gebietlich mit den Regierungsbezirken und find auch personell mit dem jeweiligen Regierungsprafidenten identifd. Ihre Aufgabe befteht barin, Conderauftrage des Gauleiters in ihrem Gebiet durchzuführen. Die Hauptaufgabe lag naturgemäß bei dem

#### Gauorganifationsamt.

Galt es boch zunächst, die Organisation zu schaffen, um dann mit der internen Arbeit der Partei beginnen zu konnen. Es waren ein Jahr nach der Grundung des Gaues 41 Rreife, 501 Ortsgruppen, 2425 Zellen und 10380 Blocks vorhanden.

Die Kreise beden fich mit ben Berwaltungs. freisen des Staates. Eine Umorganisation wird notwendig fein, wenn der Warthegau reftlos mit Deutschen besiedelt fein wird.

#### Gaupersonalamt

Die hauptamtliche Besetzung ber Kreise ift fo, daß die Kreise arbeitsfähig find. Wenn jedoch noch nicht sämtliche hauptamtlichen Stellen der Kreisleitungen befest worden find, so einmal deswegen, weil infolge der geringen Angahl der deutschen Bevölkerung eine etatmäßige Befegung nicht notwendig ericheint, jum zweiten recht viele Stellen offengehalten werden follen, um diejenigen Dolitischen Leiter, die beute im feldgrauen Rod ibre Pflicht bem Bolte gegenüber erfüllen, in biefen Gau bringen gu tonnen.

Es ift auch ichon bafur Gorge getragen worden, daß ber Rührernachwuchs gewährleiftet ift. Gofort nach Beendigung des Krieges werden Politische Leiter-Unwarter, insbesondere aus den Reihen der

Wolfsbeutschen und gurudgeführten beutschen Menichen, zu einem mehrwöchigen Rurfus auf eine Schulungsburg ins Altreich gefandt, um bann als Politischer Leiter bier im Wartheland eingesett werden ju fonnen.

Much an den Führernachwuchs für fernere Zeiten hat man ichon gedacht. Abolf-Bitler-Schüler find aus dem Barthegan auf die Adolf-Bitler-Schulen geschickt worden, um fie nach einem Jahrzehnt ober fpater nach der entsprechenden Weiterfortbildung bier einfegen gu fonnen.

#### Gaufdulungsamt

Bur weiteren Bertiefung ber Weltanschauung, insbesondere für die Politischen Leiter, hat das Gaufdulungsamt feine Tätigfeit aufgenommen. In der flaren Erfenntnis, daß hier infolge der Berwendung von Politischen Leitern, die mit dem Gebankengut des Mationalsozialismus naturgemäß noch nicht vertraut find, Grundlagen geschaffen werden muffen, hat man die Schulung ftart ausgebaut.

Meben brei Schulungsburgen, in benen fortgefest Lebrgange flattfinden, ift man bagu übergegangen, befondere Schulungsredner berangubilden, um auch in den Kreisen und Ortsgruppen fruchtbringende Arbeit auf biefem Gebiete leiften gu tonnen. In bem erften Jahr nach ber Grundung bes Gaues wurden in 43 Lehrgängen ju je 10 Tagen insgefamt 1175 Politische Leiter byw. Frauen, die in der Parteiarbeit tätig find, gefchult. Auch der Bertrieb des Reichsschulungsbriefes ift recht ansprechend, werden doch augenblidlich über 63 000 Schulungs, briefe bier im Gau gehalten.

#### Gaupropagandaamt

Die Propaganda begann ihre Tätigkeit ichon am 15. September 1939. Bereits am 21. September 1939 fand eine Großtundgebung mit dem Ganleiter ftatt. Im erften Jahre find mehr als 4000 Rundgebungen und Versammlungen mit mehr als zwei Millionen Befuchern durchgeführt worden.

Meben 55 Gaurednern und 160 Kreisrednern wurden dazu auch eine Reihe auswärtiger Redner eingesett. Der Bersammlungsbesuch ift außerorbent. lich gut. Im allgemeinen rechnet man mit mindeftens 90 Prozent fämtlicher Deutschstämmigen bei den Berfammlungen.

#### Gaupreffeamt

Mls eine nicht unbedeutende Dacht auf bem Gebiete der Menschenführung ift die Preffe angufeben. Das hauptaugenmert richtet bas Gaupreffeamt darauf, ein schlagfräftiges Organ der Partei ju schaffen. Das ift vorhanden im "Oftdeutschen Beobaditer", der gur Zeit ichon eine Auflage in Höhe von fast 100 000 Eremplaren besitt.

#### Das Gaugrenglandamt

Meben ber Menichenführung, Erziehung und Auslese hat die NSDAP. im Gau Wartheland auch die Aufgabe gur Erziehung gum Boltstumsbewußtsein und die Erziehung zum ftets machen Abwehrbewußtsein gegenüber dem fremden Bolfstum übernommen. Für diefe Aufgabe hat das Gaugrenglandamt die Richtung anzugeben und das Ruftzeug zu liefern. Es verfolgt diefes Ziel durch Beratung aller anderen Ganamter, der Gliebes rungen und angeschloffenen Berbande in Bolks. tumsfragen, durch Stellung von Schulungs, und Werberednern über volkspolitische Themen in Bufammenarbeit mit dem Gaufdulungsamt und dem Gaupropagandaamt.

Den dem Gaugrenglandamt gestellten Aufgaben bient auch die durch Anordnung des Gauleiters gebildete Wolfspolitifche Arbeitsgemeinschaft.

#### MS.-Wolfswohlfahrt

Um 16. September 1939 begann von Pofen aus die Sofortattion der DSB. Für die befreite beutsche Bevolkerung, die noch unter bem Eindruck des unmenfdlichen Polenterrors ftand, wurden Befleidungsftude und Lebensmittel ausgegeben und Felbfuchen eingefett. Im Gpatherbft und Winter übernahm die DGB. dann die Betreuung der Umfiedler aus den baltifden Rand. ftaaten, aus Wolhynien und Galigien.

### Heimat im Volk

Nun wir uns wieder gefunden, Dolk, in deinem Schoß, Sind unfere Augen felig Und vom Schauen groß.

Sigismund Banet, Litymannftadt. Aus "Aufbruch und geimtebr".

Wir fpuren all deiner Dinge Tiefen, heiligen Sinn Und sprechen still und verhalten Deinen Namen hin.

> Und hören deine dunkle Stimme in unserem Blut Und wiffen, daß wir immer An deinem Gergen geruht.

Zeichn. von Berhard Dremans



Go grunden nur die Deutschen! Laubengang in Liffa

In 15 großen Auffanglagern wurden zeitweise bis zu 7000 Umfiedler untergebracht. Bis zu ihrer endgültigen Anfiedlung oder Unterbringung im städtischen Erwerbsleben wurden in diesen Aufsfanglagern 50 000 baltendeutsche Umfiedler verpflegt, an die fast 2 Millionen Effenportionen ausgegeben wurden.

Die NSB.-Jugendhilfe hat in den ersten brei Monaten ihres Bestehens mit 88 ehrenamtlichen und 5 hauptamtlichen Kräften rund 15 000 Fälle bearbeitet.

Won den 194 359 Haushalten im Warthegau mit insgesamt 515 000 Familienangehörigen find 46 794 Mitglieder der NS. Wolfswohlfahrt.

#### 116=Frauenschaft / Deutsches Frauenwerk

Nach dem erften Arbeitsjahr konnte die Gaufrauenschaftsleitung Wartheland folgenden organisatorischen Stand melden: Es wird in allen Kreisen gearbeitet.

Die Arbeitsabteilungen und Sachgebiete find im Gau faft vollständig, in den Kreisen weitgehend, in den Ortsgruppen teilweise besetzt.

In 347 Dienststellen und heimen wird laufend gearbeitet. Es siehen zur Berfügung: im Gau 45 Mitarbeiterinnen, in den Kreisen 988 Mitarbeiterinnen, in den Ortsgruppen und Zellen 1980 Orts, und Zellenvertrauensfrauen, außerdem ungezählte Blockvertrauensfrauen und Abteilungs, leiterinnen. 74508 Frauen und Mädel sind in der Urbeit des Deutschen Frauenwerts erfaßt.

In heim- und Gemeinschaftsabenden, Schulungen der Führerinnen und Einzelfursen wurde an den Frauen eine umfassende politische Erziehungsarbeit geleistet; daneben wurden in den Kurztursen der Abteilung Bolkswirtschaft-hauswirtschaft 15000 Frauen erfaßt, in 430 Kursen des Mütterdienstes über 10000 Frauen und Mädel.

#### Umt für Bolfsgefundheit

Trot bes ungeheuren Arztesmangels konnten in fämtlichen Kreisen Kreisamtsleiter eingessetzt werden, die zum Teil schon außerordentlich produktiv gesarbeitet haben. Um die Zusamsmenarbeit mit der Abteilung Gesundheit und Bolksschutz der DAF. enger und ergiebiger zu gestalten, wurde der ständige Vertreter des Gauamtsleiters für Volksgesundheit der NSDAP. als Leiter der Abteilung Gesundsheit und Volksschutz eingesest.

#### MG.=Rriegsopferverforgung

Das Gauamt für Kriegsopfer begann feine Tätigfeit im Februar 1940. In enger Zusammenarbeit mit den Kreisleitern wurden in sämtlichen Kreisen Kreisamtsleiter eingesetzt, die dann sofort mit der Durchorganisierung der Kreise begannen.

#### Umt für Beamte

Der Stand der Organisation des Amtes für Beamte ist folgender: Erfaßt sind bisher nur diesenigen Beamten als Mitglieder, die endgültig nach hier versetzt sind oder ihr Gehalt von einer im Gaugebiet liegenden Kasse ausgezahlt erhalten. Es waren das am Ende des ersten Aufbausahres 1540 Beamte.

#### Umt für Tednit

Der organisatorische Aufbau des Gauamtes für Technit und der Gauwaltung des MSBDE. ift im wesentlichen beendet. Die Hauptstellenleiter haben zum Teil weitere Mitarbeiter herangezogen.

#### Umt für Agrarpolitik

Es hat sich hier als äußerst wertvoll erwiesen, daß der Gauamtsleiter für Agrarpolitit gleichzeitig Landesbauernführer ist, wodurch es ihm möglich war, den Organen des Reichsnährstandes, die bereits im Altreich agrarpolitisch tätig gewesen sind, erfolgsicher die Erledigung der anfallenden Arbeiten anzuvertrauen. Als der Reichsbauernführer, Reichsleiter für Agrarpolitit und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, unter dem 23. Januar 1940 die Anordnung zur Errichtung der Landesbauernschaft Wartheland erließ, war die Gewähr geboten, die agrarpolitische Linie in dem fraglos beseich, die agrarpolitische Linie in dem fraglos be-

deutenosten Agrargau des Reiches zu sichern. Das Ergebnis dieser Anordnung war die Errichtung der zentralen Verwaltung in Posen nebst 38 Kreis. bauernschaften in den Kreisen.

Die Arbeiten im

Maffenpolitifchen Umt

im Wartheland, die im Berbft 1939 aufgenommen wurden, trugen ben Charakter wiffenschaftlicher

Foridung.

Eine weitere Untersuchung erstreckte fich auf etwa 500 Mitglieder eines polnischen Aufständischenverbandes. Besonders überraschend war hier die volkspolitische Bilang ber Untersuchung. Das

#### Gaurechtsamt

und die von ihm geführte Organisation des Nationalfozialistischen Rechtswahrerbundes besitt sieben Hauptstellen, die arbeitsfähig besett find.

Insgesamt waren schon im ersten Jahre des Auf-

baus 516 Mitglieder erfaßt.

#### Umt für Ergieber

Bis zum 1. Juli 1940 waren in fämtlichen Kreisen die Kreiswaltungen gegründet worden. Nach einem Jahr waren rund 1600 volks, baltenund wolhyniendeutsche Erzieher und Erzieherinnen im NSLB. erfaßt. Die Zahl der aus dem Altreich abgeordneten Erzieher und Erzieherinnen betrug bis bahin etwa 600.

Die hauptarbeit liegt zunächst auf dem Gebiet der weltanschaulichen Schulung. Fünf Schulungs- lager für Erzieher und Erzieherinnen haben im ersten Jahre stattgefunden; es sind in der Zeit ungefähr 250 Erzieher und Erzieherinnen durch die Schulungslager gegangen.

#### DED .= Dozentenbund

Die wiffenschaftlichen Kräfte, d. h. Profesioren, Dozenten und Affistenten, der hier ansässigen oder hierher zurückgeführten deutschen Bolksgruppen wurden erfaßt, es wurde durch Erhebungen die Möglichkeit ihres Einsages an der Reichsuniverstät Posen oder an den hochschulen des Altreiches geprüft und vermittelt.

#### DED. Stubentenbund

Der MSD. Studentenbund hat bisher brei Studentenbundgruppen im Warthegau begründet: an der Universität Posen, an der Staatsbauschule und an der Ingenieurschule Posen. Die Studentenbundgruppe Universität hat von rund 1000 deutsichen Studierenden aus dem ehemaligen Posen und den baltischen Ländern anläßlich der Begründung der Studentenbundarbeit im Warthegau im April des Jahres 1940 durch den Gauleiter und den Reichsstudentenführer 200 unmittelbar in den MSD. Studentenbund aufgenommen.

#### Deutsche Arbeitsfront

Won den 41 Kreisen des Gaues konnten bereits im ersten Aufbausahre 70000 Mitglieder in die Deutsche Arbeitsfront aufgenommen werden.

Die Arbeit ber Dentiden Arbeitsfront ftand unter ber doppelten Aufgabenftellung: auf der einen

Seite durch geeignete Sofortmaßnahmen Mensch und Betrieb in die Kriegswirtschaft einzubauen und auf der anderen Seite schon jest die gesamte Organisation der Größe zukünftiger Aufgaben entsprechend auszubauen.

Bur Durchführung biefes Sofortprogramms ftanden alle getroffenen Magnahmen unter dem besonderen Biel der "Leiftungssteigerung". Die im letten halbsahr durchgeführten 700 Betriebs. appelle und die im ersten Jahr durchgeführten 10000 Betriebsbesichtigungen dienten dazu, bem ichaffenden Menschen flarzumachen, daß Sieg und Zufunft des Bolfes nur "vom mehr Leisten" abhängt.

Das Berufserziehungswerf der Deutsichen Arbeitsfront hat bereits eine ganze Anzahl Übungsstätten errichtet. Berufliche Lehrgemeinschaften für Erwachsene wurden im ersten Jahre in 23 Städten des Gaues durchgeführt. Die Zahl dieser Lehrgemeinschaften betrug 340 mit ungefähr 10 200 Teilnehmern.

Das Gauheimstättenamt der Deutschen Arbeitofront hat für den Warthegau überragende Bedeutung. Der organisatorische Aufbau ift durchgeführt und mit allen zuftändigen Stellen die Zusammenarbeit und Planung aufgenommen worden. Gearbeitet wird nach der Erfenntnis, daß die rasche Eindeutschung des Warthegaues im weitgehenden Umfange von dem Tempo des Wohnungs, neubaues wie der Art, Größe und Ausstattung der Wohnungen abhängt.

Wie überall im Altreich, hat fich auch bereits hier der Begriff "Kraft durch Freude" in den

Bergen der Menschen eingelebt.

Insgesamt find zu verzeichnen: 1447 Beranftaltungen mit 669 100 Besuchern. Davon waren 978 Darbietungen reine Wehrmachtsveranstaltungen.

Das Deutsche Bolksbildungswert bat ebenfalls seine Tätigkeit in umfassender Form aufgenommen und mit der Gründung der Bolksbildungsstätte Posen zu einem gewissen Teilabschnitt gebracht. Bisher wurden veranstaltet: 62 Borträge und 139 Sprachkurse. Insgesamt sind 1593 Veranstaltungen mit 45 000 Teilnehmern eine erfreuliche Jahresbilanz der Deutschen Bolksbildungsarbeit im Barthegau.

Much die Abteilung "Schonheit der Arbeit" fand im Reichsgau ichnell ein unerschöpfliches Be-

tätigungsfeld.

Die Abteilung "Bolkstum und Brauch.
tum" führte insgesamt 303 Beranstaltungen mit
15637 Teilnehmern burch.

Was von seiten privater Initiative im Schaffen beutscher Menschen in verflossenen Monaten im Gau Wartheland geleistet wurde, kann sich würdig an die Seite der Aufbauarbeit von Partei und Staat stellen.

#### Die Gliederungen der NSDAP. Die SU.

Die Su. Gruppe Warthe gliebert fich jest in brei Brigaden, die ihren Sit in Pofen, Leslau und Lismannstadt haben.

-,||-

13

Sie umfaßt nad, einem Jahre bereits 15 Stanbarten, 45 Sturmbanne und 433 Stürme.

Die 433 Stürme unterteilten fich in 349 Fußflürme, 17 Fußreservestürme, 12 Pionierstürme, 14 Nachrichtenstürme, 10 Marinestürme, 20 Reiterstürme und 11 Sanitätsstürme mit insgesamt 45 000 SU.-Männern.

#### Die GG.

Die Gliederungen im Gau Wartheland find aus dem unter der Führung der SS. fiehenden Selbst- ichus geboren. 48 000 Männer ftanden Unfang Mai 1940 den Gliederungen zur Verfügung.

Mit rund 8500 GG. Unwärtern wurde der GG. Oberabichnitt Warthe aufgestellt. Außerdem wurden abgegeben:

a) jur Baffen. CG. . . . . . 2270 Mann,

CG.. Abidmitte mit je brei Standarten.

Zum S. Abschnitt 42 gehören die S. Unterführerschule "Wehrwolf", die am 15. Oftober 1940 in Anwesenheit des Gauleiters eröffnet wurde, und zum S. Abschnitt 43 die S. Unterführerschule in Lismannstadt.

#### Das MERR.

Im September 1939 tamen die ersten NERR. Männer mit der NSB. in den Warthegau, ihnen folgend die NSR. Verkehrsabteilung in Posen und Lihmannstadt mit Zügen und Außenposten im gesamten Warthegau.

Mach einem Jahre ftanden bereits fechs Stanbarten mit 140 Sturmen und 14 000 Mann.

Rund 8000 Inhaber nichtbeutscher Führerscheine wurden burch die DERR. Standarten in der gleichen Zeit auf den deutschen Führerschein umgeschult.

Das MSK.
Im Bereich ber MSK.-Gruppe sind in einem Jahre aufgestellt worden: in Posen, hohensalza, Likmannstadt — 3 Standarten, an 28 Orten — 31 Einheiten mit zusammen 2407 Mann, dazu vormilitärisch fliegerisch ausgebildete und zur Luftwaffe einberufene 397 Mann.

#### Die Bitler-Jugend

Das Gebiet Wartheland ift in drei Inspektionen und 19 Banne aufgeteilt. Die einzelnen Inspektionen umfassen die Regierungsbezirke Posen, Sohensalza und Litzmannstadt. Die einzelnen Kreise wurden zu Bannen zusammengefaßt. Die gebietslichen Arbeitsbereiche decken sich genau mit den Grenzen der Partei. Insgesamt sind im ersten Jahre des Ausbaues bereits 40 000 Jungen erstaßt worden.

Da nach dem Buniche des Führers das Wartheland blühendes Bauernland werden foll, ift eine möglichst eingehende bäuerliche Berufserziehung für alle die Jungen und Mädel, die einmal im landwirtschaftlichen Beruf tätig sein, den elterlichen hof übernehmen oder einmal siedeln wollen, unbebingt notwendig.

Der Bund Deutscher Madel begann im

Januar 1940 mit der Aufbauarbeit. Die 42 Kreise des Warthegaues wurden in Übereinstimmung mit der HJ. in 17 Untergaue geteilt.

Die Mitgliedsstärfe betrug am 1. September 1940 insgesamt rb. 31 000 (Jungmädel, BDM. und BDM. Bert).

In der Obergauführerinnenschule und in den drei Führerinnenschulen in den Regierungsbezirten wurden 827 Führerinnen in 14tägigen und dreiwöchigen Schulungslehrgängen erfaßt.

Meben der weltanschaulichen Schulung und Ausrichtung hat der BDM. sich die Aufgabe gestellt,
die Berufserfüchtigung des Landmädels in den Arbeitsgemeinschaften des BDM. Werfes durchzuführen. 1539 Mädel und Führerinnen wurden deshalb bereits im Aufbaujahre 1939/40 in 14tägigen Sonderlehrgängen, die in Zusammenarbeit mit
dem Reichsnährstand durchgeführt wurden, erfaßt.
Sie dienten vor allen Dingen dazu, die besten
Bauernmädel und Leiterinnen der Arbeitsgemeinichaften "Bäuerliche Berufsertüchtigung", und serner, um die Orts-, Bezirks- und Kreissingendwartinnen des Reichsnährstandes heranzubilden
und weltanschaulich und fachlich auszurichten.

#### Der Reichsarbeitsbienft

hat im Warthegau in ganz besonderem Maße eine geschichtliche Sendung zu erfüllen. Seine Organisation wird daher eine Stärke erreichen, wie sie in den Gauen des Altreiches noch nicht dagewesen ist. Der Reichsarbeitsführer hat diese für den hiesigen Gau bereits festgelegt; es werden etwa 25 000 bis 30 000 Mann unter 21 Gruppenstäben im Gau arbeiten. Diese Einheiten werden jährlich mit mehr als 1 000 000 Tagewerken einen beachtenswerten Teil von dem leisten, was geleistet werden muß. 38 Stammabteilungen sind bereits im ersten Jahre ausgestellt.

Im Movember 1939 nahm auch der Reichsarbeitsdienst für die weibliche Jugend seine Arbeit im Wartheland auf. Am 1. Dezember 1939 wurde aus dem "Aufbaustab" der Bezirk 26 Wartheland.

Mach einem Jahr waren 25 Lager mit insgesamt etwa 1200 Arbeitsmaiden und Führerinnen errichtet. Die Lager wurden in den Dörfern angesent, in denen die hilfe am dringenoffen notwendig war: auf volksdeutschen Bauernhöfen, in denen Männer und Söhne ermordet worden waren und die Frauen vor allem in seelischer hinsicht die hilfe der Arbeitsmaiden brauchten. Weiter erfolgte ihr Einsach in Dörfern, in denen Umsiedler ihre neue heimat erhielten.

Der Einsatz erfolgte im ersten halben Jahr auf insgesamt 500 deutschen Bauernhöfen im Warthe- land. Rund 350 000 Stunden wurde auf diesen höfen gearbeitet. Die Arbeit, die unsere Führerinnen und Maiden bei den Bauern und Meusiedlern leisten, ist nicht, wie man anfänglich leicht annimmt, lediglich eine hilfe in wirtschaftlicher hinssicht, sondern sie ist im großen gesehen eine politische Arbeit von besonderem Wert.

# ieg der Idee im Often

Zur Vorgeschichte der Bewegung im Often (I. Teil)

Die Deutsche Vereinigung und der Deutsche Volksverband

Reben ber Deutschen Bereinigung und bem Deutschen Boltsverband, beren Tätigkeit in diesem heft gewürdigt wird, find noch ber Deutsche Bolksbund in Rattowich (Leiter Pg. Ulik) und die von nationalsozialistischem Gebankengut getragene Jungdeutsche Partei (Leiter Senator und jesiger Sc.-Oberführer Wiesner), die aus dem 1921 gegründeten Nationalsozialistischen Berein für Polen hervorgegangen ift, zu nennen.

Uber ihr Birten im Geift des Rationalfozialismus wird im nachften Schulungsbrief berichtet werben. Schriftlig.

In den Verfaffungsartiteln 109 und 110 hatte ber ehemalige polnische Staat feinen beutschen Burgern ausbrudlich ihre volflichen Eigenrechte anerfannt und ju garantieren versprochen. Mus bem Beift von Berfailles und bem Sag gegen bas Deutschtum haben aber Staat und Parlament in ben vergangenen 20 Jahren alles getan, um das Deutschtum zu entrechten, von Grund und Boden ju verbrängen, jur Auswanderung ju gwingen ober ju entnationalifieren und ju affimilieren. Der Staat genehmigte aus diefem Grund nicht die Schaffung eines einheitlichen, fich über alle Siedlungsgebiete erftredenden deutschen Volksgruppenverbandes; erft unter bem Drud des beutschepolnischen Staatsvertrages von 1934 konnte von ihm die Duldung der Arbeit der verschiedenen Deutschtumsorganisationen abgefroßt werden.

So blieb der Sehnsucht und dem fämpferischen Einsah der einzelnen Organisationen die Krönung ihrer Arbeit und die Erfassung aller Deutschen in einem Verband der deutschen Volksgruppe verssagt. Mit der Jungdeutschen Partei, dem Deutschen Volksverband in Mittelpolen, dem Deutschen Volksbund für Oberschlessen kämpste in Posens Pommerellen die Deutsche Vereinigung für die Einheit des Deutschtums im Geist der nationalsozialistischen Weltanschauung.

Für all diese Deutschtumsorganisationen gilt, was von maßgeblicher Stelle gesagt worden ift: Meinungsverschiedenheiten und Mißhelligkeiten hatten ihren Grund nicht in weltanschaulichen Auseinanderssehungen, sondern waren der Ausbruck eines heißen Mingens und Suchens nach neuen Wegen zur Überwindung der Not. Wer Gegensätze seststellen

ju muffen glaubt, frevelt an bem heiligen Opfer ber Rämpfer. Sie sind für immer im Staub ber glübenden Straße des gemeinsam aufgezwungenen Werbannungsmarsches nach Lowitsch, Tulistow, nach Turek, nach Sochatschew, nach Warschau und im gemeinsam ertragenen Schicksal der Zuchthäuser von Stanislau und Veresza-Rartuszka begraben. Nur eine Erinnerung bleibe, und die sei: ber Glaube an das deutsche Necht, das wir verfochten, der Wille, sich von keinem Widerstand beirren und hemmen zu lassen, und die Liebe zu unserem Wolkstum im Often und unsere Kameradschaft.

Aus-biesem Geift hat Dr. Rohnert, als er am 24. Juni 1935 als Führer der 1934 unter dem Drud des deutsch-polnischen Staatsvertrages für Posen-Pommerellen zugelaffenen Deutschen Bereinigung gewählt wurde, seine Parole ausgegeben:

"Der große Gebante, ber die Zehntausende gur Fahne ber Deutschen Bereinigung geführt hat, ift ber Gedante ber nationalsozialiftischen Erneuerung unseres beutichen Boltstums, unter ausbrudlicher Betonung ber Erfaffung aller Deutschen in einer großen vollspolitischen Gesamtorganisation."

Die Gründung ber Deutschen Vereinigung und ihre politisch Tätigkeit bedeuteten, wie auch die politische Tätigkeit der Jungdeutschen Partei,

- 1. die unbändige Sehnsucht, eine Gemeinschaft ber Deutschen in Polen zu errichten, Rlaffen, Raften, Traditionsstände und Eliquen zu beseitigen, um dem Nationalsozialismus als Bekenntnis und Haltung der Deutschen zum Siege zu verhelfen und die Fachorganisationen ebenso unter diesen Gedanken zu stellen wie die einzelnen Glieder unserer Gemeinsschaft;
- 2. das Bestreben, die machsende Mot unseres Deutschtums durch organisierte Selbsthilfe abzudämmen und neue Wege zur Überwindung dieser Dot zu finden;
- 3. ben Willen unseres Deutschtums, als organi, fierte politische Gemeinschaft mit dem Spftem des privatifierten, auf Westeuropas internationale Hilfe aufgebauten Volkstumsschutzes zu brechen und dem Volksgruppenrecht, das die Deutschen in Polen als organisches Ganzes zum polnischen Staat in eine

lebendige, garantierte Rechtsbeziehung fegen follte, gur Geltung gu verhelfen.

Der Kampf in Posen-Pommerellen stellte die Deutschen vor besonders schwere Aufgaben, weil der polnische Staat im polnischen Westmarkenverband eine mit allen Mitteln des Staates ausgestattete Organisation zur Bekämpfung und restlosen Bernichtung des Deutschtums geschaffen hatte.

Die politische Bertretung der Deutschen in Polen wurde von 1928 bis 1935 von 23 auf 2 Abgeordnete herabgedrückt. Auf dem wirtschaftlichen Gebiet enteignete der Staat 650000 hettar deutschen Bodenbesitzes. Die Zahl der deutschen Schulen ging von 557 im Jahre 1924/25 auf 152 im Jahre 1937/38 zurück. 16000 deutsche Kinder wurden in polnische Schulen gezwungen. Rund eine Million Deutscher wurden durch die brutalen Bernichtungsmaßnahmen der Polen aus ihrer heimat vertrieben.

So bedeutete die organisationsmäßige Erfassung von 70000 Mitgliedern in 280 Ortsgruppen dieses Bauptkampfabschnittes nicht nur ein Bekenntnis und eine Entscheidung sedes Einzelnen, sich dem verstärften polnischen Angriff auszusesen und die Gestahr des Verlusses von Arbeitsplatz, Grund und Boden und persönlicher Freiheit mit in Kauf zu nehmen, sondern gleichzeitig auch die freiwillige Übernahme der sich aus dem Volkstumskampf ergebenden vielgestaltigen Verteidigungsaufgaben.

über allem fand die Erfaffung und weltanichauliche Ausrichtung der Menichen und Ubermindung der ftandesmäßigen, tonfeifionellen, parteilichen, weltanichaulichen und berufsständischen Gegenfage; diefe waren bort ichwerer ale in anderen ausland. deutschen Gebieten, da bas von Polen gufammengefaßte Pofen - Beftpreußen mit all feinen Unterichiedlichfeiten aus beutschem, öfterreichischem und ruffischem Staatsverband herausgeriffen worden war und damit auch alle Auflojungserscheinungen des Weimar . Staates mit in feine Rampf. aufgaben hineinnahm. Die Deutsche Bereinigung mußte fich baber ber gabllofen Bereine, Birtichaftsorganisationen und Zwedverbande bebienen, ohne ihre vom Staate anerfannte Eigenftanbigfeit zu gerichlagen. Gie mit ben Ibeen ber nationalfogialiftifden Erneuerung gu durchbringen und nach einer Subrungslinie auszurichten, mar Borausfehung, um fie dann als notwendiges Inftrument ber Boltserhaltung für den Boltstumsfampf einsehen gu fonnen und vor allem die wirtichaftliche Grundlage des deutschen Bauern, des deutschen Bandwerfers und Gewerbetreibenden gegen die Magnahmen der polnischen Willfür ficherguftellen.

Auf dem kulturellen Gebiete kam es entscheidend darauf an, im Schulkampf den durch die Maß, nahmen des polnischen Staates der Entnationalissierung ausgelieferten Kindern die deutsche Schule zu erhalten. Wo dies im öffentlichen Unterricht nicht möglich war, wurden private Schulvereine gegründet und eingesetzt.

Die Jugendarbeit, die naturgemäß von größter Wichtigkeit sein mußte, war immer ganz besonders fart den polnischen Entnationalisterungsmaßnahmen ausgeseht.

In enger Busammenarbeit mit der Deutschen Bereinigung wirfte in dem ehemals jum ruffifden Reich gehörenden Zeil Polens, mit dem Mittel. puntt um Ligmannstadt, der Deutsche Bolfe. verband für Mittelpolen. Kurz nach der polnischen Staatsgründung war diefer Berband von dem fürglich verfiorbenen Senator Guftav Utta gegründet worden. Ursprünglich gedacht als Sammelpunkt bes Deutschtums gur Erzielung von deutiden Abgeordnetenmandaten, wurde er allmählich gu der Vertretung der Bolksdeutschen im mittelpolnifden Raum. Ms Ludwig Bolff die Bertretung von August Utta übernahm und später selbst jum Berbandsleiter gemählt murbe, nahm ber Deutsche Bolfeverband einen großen Aufschwung. Das Biel bes Deutschen Bolfsverbandes war es, durch Rede, Bild, Schrift und Preffe bie bem Deutschtum durch die Polonisierungsmaßnahmen verlorengegangenen Deutschen in den deutschen Blutsfreis wieder gurudgurufen. Durch unermud. liche Kleinarbeit der Führer und Mitglieder des Deutschen Wolfsverbandes ift es gelungen, deutsche Gemeinden wieder gum Leben gu erweden, in die Stadtvertretung von Libmannftadt fünf deutsche Stadtverordnete hineinzubringen und auf dem Lande fast 30 Prozent deutsche Gemeinderate ju erzielen. Der Deutsche Bolfsverband hat ben Grundftod jur Wiedereindeutschung bes ebemals beutschen Ligmannftabter Raumes gelegt.

In der Arbeit dieser beiden Organisationen liegt ein stolzes Stud auslandeutscher Geschichte und Leistung, die mit glühendem Glauben, heißem Herzen und verbissenem Pflichtgefühl verrichtet wurde und die geheiligt ist durch 1600 Kameraden, die in den Jahren des Kampfes mitmarschierten und mitsarbeiteten, um schließlich ihr Bekenntnis zum Neich mit dem letten Einsah wahr zu machen.

Aus dieser Arbeit haben alle Mitglieder der Deutschen Bereinigung ebenso wie die Mitglieder des Deutschen Bolfsbundes die Verpflichtung in den Neuausbau mitgenommen, wie sie der Stellwertreter Dr. Kohnerts, Gero von Gersdorff, auf dem Schlußappell in Bromberg mit folgenden Worten formulierte:

"Das Leben, das wir aus Gefangenichaft und Internierungsmärichen durch ein Wunder in die Freiheit zurückgewonnen haben, dieses Leben gehört nun nicht mehr uns. Es gehört dem, der uns, diesem Land und unserem Bolte überhaupt die Freiheit ichentte, es gehört Abolf hitler. Es gehört ihm und dem Reiche. In tummervollen Stunden der Entrechtung sah unser Glaube dieses Reich. In schweren Tagen, Wochen und Monaten Gefängnis und der Einzelhaft sahen wir es, wie den Sonnenschein, der in die Gefängniszelle brach. Im lehten Atemzuge schauten es die Rameraden, die die Treue zu unserer Boltsgruppe mit dem Tode besiegelten. Mun werden wir unserem Führer und dem Reiche die Treue ewig halten, damit dieses Land, das uns geboren hat und das uns einmal wieder aufnehmen wird, ihm und dem Neich ewig treu bleibe."



## jegen Jorurteile und Jerjudung,

derkommenheit und Versteppung gewann die ISDAP. gemeinsam mit der stolzen deutschen Vehrmacht den Osten für das Reich zurück. Raum ind Brot für heute und norgen sind gesichert.

Ludwigsburger forst bei Polen

Daneben: Rrafau

Redito:

Die Warthe bei Unter-







unten: Terror in Polen nach einer Zeichnung von Gerhard Klente





Diefe Augen fprechen deutlich von dem Bewußtfein i die deutsche Aufgabe, die der Knabe auf vollisch Borpoften im Often tennenlernte



hermann Pirscher ist als Leiter einer Sing- un Spielschar einer von den 60000 Volksdeutschen, di ihre Treue zum angestammten Volkstum mit ihren Tod durch Volenhand bezahlen mußten

http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/schulungsbrief\_jg8\_f5-6/0018



2Die find fest entschlossen, aus dem Wartheland einen deutschen Bauerngau zu machen. Wenn vom jungen Often des Reiches als dem Schicksalsraum der nation die Rede ift, fo bedeutet dies, daß von feiner Be= Staltung und Sestigung die Beschiche Broß= deutschlands abhängen werden. Das Wartheland foll nicht nur der deutsche Oftwall aus fleisch und Blut werden, sondern auch der ewige Blutsquell und die Kornfammer des Reiches im weitesten Ginne des Wortes. Deutsche Menschen aller Stämme haben fich den beglüdenden großen Aufgaben des Oftens verfdworen. Das gemeinfame Werf muß und wird gelingen, wie es der Wille des Suhrere ift. Diefen feinen Willen in die Tat umzuseten, ist deshalb höchste Aufgabe und Berpflichtung der Partei.

July fruiter

Die deutsche Arbeit im Often, die aus Jahr= hunderten in unferm Bewußtsein aufsteigt und uns mit Stolz erfüllt, Deutsche zu fein, wird in einer gewaltigen Aufbauperiode die Arbeit vergangener Jahrhunderte fortsetzen dürfen. Denn die Deutschen famen nicht als Gafte oder gar als fremde Eindringlinge in dieles Land, Sondern als die erften Bestalter deutscher Kultur und Zivilisation. Wir National= lozialisten im Generalgouvernement sind nun= mehr die Vollstreder nicht nur unserer Zeit, fondern des Willens vieler Benerationen deut-Scher Menschen, die dieses Land betraten, die ihm fein Geprage gaben und Meifterwerke von unvergleichbarer, strahlender Schonheit geschaffen haben. In diesem Sinne arbeiten wir hier weiter.

Mfrus Mack



## Gestern Trümmerheute Aufbau

Gestern Saulheit — heute Arbeit

#### Oben :

Das war ein deutsches Dorf bei Bromberg

Rechts nebenftehend: Reichsarbeitsdienst in Schwaningen, Warthegan

Darunter:

Rauch aus allen Schloten, Lihmannstadt

Rechts unten:

Die Parteigenoffen prüfen Volkszugehörigkeitspapiere







# Das deutsche Generalgouvernement



#### Oben linfo:

huter unferes Blaubens: DerReichsorganisationsleiter Dr. Ley Ichreitet mit dem Beneralgouverneur Dr. Frank in Rrafau die gront der Politilden Leiter ab. 8. 11. 1940

#### Oben rechte:

Krafau hatte Schon immer ein deutsches Gesicht: Die Tuchhalle



Seierliche Kundgebung von Volksdeutschen zum Ge-burtstag des Sührers im Schloßhof zu Krakau. 20.4.40

#### Unten:

Wagen auf Wagen, fo fehren Volksdeutsche — hier aus Bessarabien — in das Land zurud, in dem das Beste seit jeher deutsch war





# Sie starben wie sie sebten





#### epen:

Eentefest in Dragaß bei Braudenz am 29. 9. 1935 mit 11 000 Teilnehmern

#### Oben linte :

Julfeier 1938 in Bielity

Aber den Kampf der deutschen Volksgruppeim Gebiet des ehemaligen Polen, das heute zu Schlesien gehört, berichtet ausführlich die nächste Folge des SB.

(3. Ostheft)

#### Oben rechte :

Protestfundgebung in Königshütte gegen Genfer "Dolfstod"-Befchluffe 1937

Solange wir euch nicht vergeffen, lebt Deutschland!

#### Rechts:

Bestattung von volks= deutschen Blutopfern in Obornik am 24. Sep= tember 1939. Nicht we= niger als 60000 fielen durch polnische Mörder= hand





## das deutsche Generalgouvernement

#### Raum, Landschaft, Bevolkerung

Die folgenden Ausführungen geben auf Gedankengange jurud, die ber Berfasser in einer bemnachst ju veröffentlichenden größeren wissenschaftlichen Arbeit über bie Wirtschaftsstruktur bes Generalgouvernements vertiefen wird.

#### 1. Grengen, Umfang

Man kann das Generalgouvernement als Worfeld der großdeutschen Oftflanke bezeichnen. Eingeklammert zwischen den nach Süden und Often vorgeschobenen Grenzen Oftpreußens, Posens und Schlesiens, hat dieses Gediet eine natürliche und wirtschaftliche Eigenbedeutung nur im engsten Kontakt mit dem Reich. Als Zwischenstück zwischen Deutschland und der UdSSR. stellt es eine natürliche Abrundung und Ergänzung des großdeutschen Interessendereiches im europäischen Often dar und ist in diesem Sinne Teil des Großdeutschen Reiches. Als Siedlungsbereich einer vorwiegend polnischen Bevölkerung besitzt es unter Führung des Reiches einen autonomen Gedietscharakter und eine außerhalb der Grenze des Reiches stehende Wirtschaftshoheit.

Die Südgrenze des Generalgouvernements, die im wesentlichen dem Karpatenzuge folgt, ist zugleich eine natürliche wie eine ethnographisch sests liegende Trennungslinie zwischen dem nordkarpatischen polnisch-goralischen Raum und dem Südkarpatenhang mit flowakisch-madjarischer Bevölkerung.

Die Oftgrenze gegen die UdSSR. wird in der hauptfache durch die Fluglaufe des Bug und Can gebilbet. Auch biefe Linie weift, wenn auch nicht in fo ftarkem Mage, Merkmale einer natürlichen wie volkstumsmäßigen Grenzicheide auf. Insbesondere bilden die Mittellaufe von Bug und Gan eine Wolfstumsgrenze zwischen weißruffifch . ufrainischer und polnischer Bevolkerung und in gewissem Umfang auch eine Konfessionsgrenze zwischen dem einbeutig fatholischen Westen und bem überwiegend griechifdsorthodoren bzw. griechifdsunierten Diten. Um Oberlauf des Gan und am Gudoffrand bes Lubliner Gebietes wird die Bolfstumsgrenze allerbings überschnitten und ber am weiteften nach Weften hervorragende Reil bes ufrainifden Giedlungegebietes mit rund 680 000 Ufrainern (Lemfen) bem Generalgouvernement eingefügt. Die Buggrenze wird auch als natürliche und Klimagrenze zwischen bem mittelpolnischen und bem früheren oftpolnischen Raum angesprochen. Ebenso bildet fie eine historische Grenze zwischen bem alten Rongreßpolen und den feit Ende des 18. Jahrhunderts unmittelbar jum ruffifden Reich geborenden fruberen polnischen Oftprovingen.

Die Nord- und Westigrenzen des Generalgouvernements können nicht in gleichem Maße als natürlich gegeben oder volkstumsmäßig bestimmte Grengraume bezeichnet werden. Weder nordlich und füdlich der Fluftläufe von Marem und Weichfel noch öftlich und weftlich ber Grengen gwischen Polen bzw. Schleffen und dem Generalgouvernement find greng. bestimmende Borausjegungen der Bodenerhebungen, des Landschaftswechsels und der Wolfstumsgliederung gegeben, abgesehen von dem vorgeschobenen großbeutschen Siedlungsgebiet in und um Ligmannftadt, beffen Bevolkerungezusammensehung feinen Unichluß an den Warthegau bestimmt haben bürfte. Conft haben Grunde militarifd-politifder Urt, vor allem aber im ichlefischen Vorfeld (Unschluß Dombrowas und der vorgelagerten Kreife an das groß. schlesische Industrierevier) wirtschaftliche Erwägungen den jegigen Berlauf der Mord, und Westgrenze des Generalgouvernements beeinflußt.

Die Gefamtfläche des Generalgouvernements erreicht 94 416 Quadratkilometer, es ift also etwa ebenjo groß wie Bayern und Württemberg gufammen. Die größte Luftlinienbreitenausdehnung beträgt 365 Rilometer, die größte Längenausdehnung 450 Rilometer. Muf diefem Territorium lebten nach der polnischen Volksjählung des Jahres 1931 ins. gefamt 10 569 000 Meniden, d. h. 110,4 Meniden je Quadratkilometer. Man muß mit Giderheit damit rednen, daß die Bevolkerung biefes Ranmes heute erheblich größer ift als 1931, und wird nach vorfichtiger Schähung annehmen tonnen, daß die Wolfsziffer des Generalgouvernements fich am 1. Januar 1940 auf 12 Millionen Menfchen beläuft. Es wurde das eine Durchschnittsgahl von fast 125,6 Einwohner je Quadratfilometer ergeben.

#### 2. Berwaltungsgliederung

Un der Spife der Berwaltung des Generalgouvernements fieht ber Generalgouverneur mit bem Amtofit in Krakan. Durch den Erlaß des Führers vom 12. Oftober 1939, der die Errichtung des Generalgouvernements anordnete, wurde ihm gleich. fam als Repräsentant des Führers die Ausübung der Sobeiterechte als oberftem Berwaltungschef übertragen. Dur Wehrmachtsformationen und Wehrmachtedienststellen, foweit folde noch im Generalgouvernement verblieben find, unterstehen für den Bereich ber ihnen gestellten speziellen Aufgaben (militarifde Sicherung bes Candes, Betreuung, Ausbildung und Verforgung der Truppe, Aufbau ber Ruftungsinduftrie) nicht bem Generalgouverneur, fondern einer befondere bestellten militarifden Führung, bem Militarbefehlshaber im Generalgouvernement. Der gefamte givile Geftor ber Bermaltung auf bem Gebiet des fulturellen, wirtschafts lichen und politischen Lebens ift bagegen einschränfungslos dem Generalgouverneur übertragen, deffen Soheits. und Berwaltungsrechte fich auf alle Bolfs. tumsgruppen erftreden, die im Generalgouverne-

ment vorhanden find (Reichs und Bolksbeutsche, Polen, Ukrainer, Juden). Die staats und völker rechtliche Stellung des Generalgouvernements ist bisher reichsrechtlich noch nicht eindeutig festgelegt. Man wird es zunächst etwa als deutsches Schutzund Interessengebiet autonomen Charakters und verwaltungsmäßiger und wirtschaftlicher Souveranistät ansprechen können.

Das Generalgouvernement ist verwaltungsmäßig in vier Distrikte gegliedert, an deren Spiße der dem Generalgouverneur direkt unterstellte Distrikts, def (Gouverneur) steht. Die Unterverwaltung wird von den Kreisen (Kreishauptleuten) und kreis, freien Städten (Stadthauptleuten) getragen. Die drei Distrikte Krakau, Radom und Lublin sind flächenweise annähernd gleich groß – 25 000 bis 27 000 Quadratkilometer –; der Distrikt War, schau ist räumlich kleiner, infolge der starken Bevölkerungszusammenziehung in der Stadt Warschau aber in bezug auf die Bolkszahl der zweitgrößte des Generalgouvernements.

Die absoluten Bevölkerungsgiffern bes Jahres 1931 treffen im Barichauer Diftrift beute befonbers wenig gu. Insbesondere bat die Bevolkerungsgiffer ber Stadt Barichau ftart gugenommen. Bereits 1939 wird fie nad bem polnischen Bufdreiben mit 1 289 000 angegeben. Erog ber Berftorungen ber Stadt im letten Rriege ift im Laufe bes letten Jahres ein ungemein ftarter Buftrom gu verzeichnen, ber nach Schätzungen bis ju 30 v. B. der Borfriegezahl betragen foll. Damit würde Warichau heufe annähernd 1,7 Millionen Ginwohner gablen. Die Landdiftriffe haben eine ahnlich ftarte Bunahme ber Bevolkerung zweifellos nicht zu verzeichnen. Immerbin fann man insgesamt beute fur ben Diffritt Barichau mit einer Bevolterungsgiffer von 3 195 000 Einwohnern rechnen.

#### 3. Landichaftsgliederung

Das Generalgouvernement zeigt in feiner Candichaftsgestaltung noch im wesentlichen mitteleuro-



Schloß Ezerff an der Weichsel

päisches bzw. oftmitteleuropäisches Gepräge. Etwa entlang den Flüssen Narew, Bug und San versläuft die im Sinne eines breiten Übergangsgürtels zu denkende Grenze gegen den in Natur und Rultur ofteuropäisch bestimmten Bereich. So stellt die Grenze gegen Rußland vom Gesichtspunkt der natürlichen Landschaftsgliederung die Scheidegrenze zwischen Mitteleuropa auf der einen Seite und Oftseuropa auf der anderen dar.

Dieser oftmitteleuropäische Charakter des Generalgouvernements kommt auch in der Gliederung in drei Zonen jum Ausdruck: dem Hochgebirge der Karpaten, dem kleinpolnischen Hochland bzw. Mittelgebirge und der breiten Zone des Tieflandes. Damit ift auch hier der dreiklangartige Stufenaufbau gegeben, der für den ganzen mitteleuropäischen Raum charakteristisch ist.

#### 4. Fluffe, Klima

Der wichtigste Strom des Generalgouvernements ist die in gewaltiger S-förmiger Kurve das gesamte Gebiet durchziehende Weichsel mit einer Gesamtlänge von 1011 Kilometer; der beschränkt schiffbare Teil der Weichsel innerhalb der Grenzen des Generalgouvernements von der Przemsa-Mündung bei Auschwiß bis zur Bug-Narew-Mündung bei Modlin hat eine Länge von insgesamt 550 Kilometer.

Der Warthe, die nur auf einem furzen Stud bei Tichenstochan bas Generalgouvernement berührt, tommt wasserwirtschaftlich für diesen Naum feine größere Bedeutung zu.

Rlimatisch unterscheidet sich das Generalgouvernement nur wenig von den Nachbarprovinzen des Deutschen Reiches. Das gemäßigte oftdeutsche Rlima seht sich bis zur Weichsel sort, wird aber, se weiter man nach Often konunt, desto gegensählicher. Der Distrikt Lublin und die Ostteile der Distrikte Warschau und Krakau zeigen bereits einen Übergangstyp zum ofteuropäischen Kontinentalklima. Die mittlere Sommertemperatur schwankt zwischen + 18 und + 21 Grad, die mittlere Wintertemperatur

swischen — 2 und — 4 Grad. Im Karpatengebiet sind die Wintertemperaturgegensätze weniger scharf ausgeprägt. Die Frostperiode beträgt durchschnittlich 70 bis 90 Tage im Jahr. Die Winde gehen in der Hauptsache von Westen nach Osten und wirken im allgemeinen feuchtigkeitsbereichernd und klimamildernd.

#### 5. Das Bilb ber Rulturlanbichaft

Wir wissen, daß es keineswegs ausschließlich natürliche Woraussetzungen ber Bobenerhebung und gestaltung, der Entwässerung, des Klimas usw. sind, die das
Landschaftsbild gestalten. Die anhaltende
und planvolle menschliche Tätigkeit erst
prägt das Bild einer Kulturlandschaft.
Hausbau, Methoden der Feldbestellung
und Waldbewirtschaftung, künstliche

Entwässerung und Flußregelungen vermögen das Landschaftsbild weitgehend umzugestalten.

Die Städte des Generalgouvernements zeigen gum großen Teil auch heute noch deutlich die Spuren ihrer deutschen Grundung. Das gilt befonders für die 211t. ftadtteile der größeren Städte Warichau, Krafan und Lub. lin, aber auch für eine Reihe von Mittelftadten, die im Mittelalter eine größere Rolle spielten: Razimierz an der Weichfel, Chelm, Deu-Sandes, Sandomir uim. Meift ift das Schlesische Bauichema bes vieredigen Marttplages, von dem die vier hauptstraffen ausgeben, und der an eine Marktplagede Bauptfirche herangerückten

übernommen. Refte wehrhafter Stadtbefestigungen, großräumige beutsche Patrizierhäuser, gotische Rirchen sind steinerne Zeugen deutscher Rulturbeeinflussung.

Spätere Umwelteinflüsse haben zweifellos viel zur Umgestaltung des Städtebildes beigetragen. Zwischen den deutscher Gründung entstammenden Bürgerhäusern und in den breit ausladenden alten Kaushösen entfalten jüdische händler, handwerker und Vermittler ein fremdartig-orientalisches Leben. Oftlich anmutende rohe Holzbauten, oft auch häßliche, würfelhafte, unabgeputte Neubauten verändern und entstellen das Stadtbild. Wo schnellsgewachsene Industrien das Vild der Stadt mitbestimmt haben, z. B. in Teilen von Warschau, tritt das Unfreundlich-Zweckhafte und Unschöne in Bauweise und Straßenführung grell und störend hervor.

In den Kleinstädten ist der Übergang zum haufenoder Reihendorf deutlich spürbar. Große, meist
kahle Märkte werden von vorwiegend einstöckigen,
wenig gepflegten häusern umstanden, die auch die Ausfallstraßen zunächst noch begleiten. holzbau
überwiegt. Neben Blechdächern trifft man feuergefährliche Schindelbedachung, sehr häusig aber noch
Strohdächer an. Die städtischen Straßenverhältnisse sind, von einigen Großstädten abgesehen, sehr
unzureichend. Kanalisation, Wasserleitung, Elektrizität, Gasversorgung und ausreichende Straßenbeleuchtung fehlen vielfach.

#### 6. Der beutiche Rultureinfluß

Der Boden des heutigen Generalgouvernements ift im Wandel der geschichtlichen Geschehnisse immer wieder durch Einwanderung, Zuwanderung und Bescherrschung durch germanisch-deutsche Boltselemente bestimmt worden. Schon um 500 v.d. 3tw. siedeln



Burg Chenginy bei Rielce (Generalgouvernement) Grenzburg nach dem Borbild mitteldeutscher Trutburgen

ofigermanische Stämme im Raum zwischen Warthe, Weichsel und Bug, mährend im Gebiet des heutigen Galizien vermutlich illnrische, sedenfalls aber nichtslawische Volksstämme, die der sogenannten Laufiher Kultur angehörten, saßen. Zu Beginn unserer Zeitrechnung finden wir fast im ganzen Naum des heutigen Generalgouvernements wandalische Stämme, die erst mit Beginn des vierten nachdristlichen Jahrhunderts langsam und ohne einem Druck nachzugeben nach Westen abwandern. Man kann annehmen, daß mehr oder weniger große Neste dieser oftgermanischen Frühssedler auch in den folgenden Jahrhunderten in diesem Gebiet verblieben sind.

Langsam erst sidern in diesen menschenarm gewordenen Raum westslawische Stämme ein,
deren Kulturstuse, wie zahlreiche Bodenfunde aus
dem 8. und 9. Jahrhundert erkennen lassen, eine
völlig andere und viel primitivere war, als man sie
aus den Funden der oftgermanischen Siedlungszeit
kennt. Etwa im neunten Jahrhundert haben sich im
Raum des heutigen Generalgouvernements die
Stämme der Masovier, Polanen und Wislanen
seshaft gemacht.

Im Guben an den hängen der Karpaten fidern hirtenvölfer walachischen Ursprungs in das Gebiet des heutigen Generalgouvernements ein, wo fie vor allem im Raum der Tatra die eigenartige Stammesbildung der Goralen vorbereiten.

Ursprünglich stammlich scharf voneinander unterschieden, werden die Slawenstämme, bei denen der Sinn für Staatsbildung noch recht gering entwickelt war, dem Christentum in der römisch-katho-lischen Form gewonnen und in wechselnden Staatsbildungen des 10. und 11. Jahrhunderts staatlich vereinigt. Kennzeichnend für diese frühen polnischen Staatsgründungen ist die Lehnsabhängigkeit der

polnifden Fürften bzw. Konige vom beutiden Raifer.

Unter Boleslaus Ehroben (992 – 1025) erreicht biefer polnische Staat aus dem engeren herrschafts-bereich Großpolen, Masovien, Schlessen und Kleinspolen – lettes kommt mit der Hauptstadt Krakau 999 an Polen – seine größte Ausdehnung. Diese Großreichbildung hat aber nur kurzfristigen Charafter und verfällt bald in stammliche Auseinandersiehungen und Thronwirren. Die Oberlehnsherrlichsteit des Reiches wird wiederhergestellt, zulest noch unter Kaiser Albrecht I. im Jahre 1300.

Geit dem 12. Jahrhundert ichon beginnt die gemaltige beutsche Westoftbewegung, bie auch ben Raum gwifden Barthe, Beidfel, Bug und Gan umfaßt und mit neuem wirtschaftlichem und fulturellem Leben erfüllt. Während im Morden Polens ber Deutsche Orden als straff organisierter militä. rifder Machtfattor ju einer einzigartigen Staats. bildung ichreitet, erfüllen den Guden in friedlicher Durchdringung beutsche Bauern ale Roloniften auf bieber ungenütten Boden, deutsche Sandwerfer und Raufleute als Grunder beutider Stadte nach magbeburgifdem Recht. Umfaffende Privilegien ber Ronige, insbesondere des bedeutendften von ihnen, Rafimir d. Gr., fidjern ihnen fulturelle Freiheit und wirtschaftliche Entfaltung. Ein Aufbauwert größten Musmages in einem Lande, über das vor furgem erft ber Sturm ber Mongolen (1151) binmeg. gegangen war, verdanft beuticher Satfraft und beutschem Fleiß fein Gelingen.

Mach Niederkämpfung des Deutschen Ordens (1410 Schlacht von Tannenberg, 1466 zweiter Thorner Friede) wird das polnisch-litauische Reich als Oftseestaat in den Rampf um das "dominium maris baltici" mit der aufsteigenden schwedischen Großmacht verwickelt (erster nordischer Rrieg 1655 bis 1660) und seit Ende des 17. Jahrhunderts in immer deutlichere Rampfstellung zu der inzwischen erstarkten russischen Großmacht gebracht.

Der Projeg ber inneren Berfegung Polens, ber Auflösung der Königsmacht und der Bildung einer felbstfüchtigen, parteigerriffenen Adelsoligardie geht hand in hand mit der Buruddrangung und Muffaugung des deutschen Rultureinfluffes in Diefem Raum. Das Abebben der deutschen Bauernfolonifation fällt mit ber Berichlechterung ber Rechtslage ber beutschen Bauern gufammen. Der handel wird burd bie nicht endenden außeren Rriege und inneren Wirren gelähmt, die einstige Bedeutung ber Ofthandelswege triff binter dem Überfeehandel gurud. Bubem erreicht Rufland felbft bas Schwarze und Baltifde Meer. Der schmiegsame Jude, der ben polnischen Magnaten und Schlachtschifen weit lieber ift als ber fleifnadige Deutsche, verdrängt nach und nach ben beutschen Sandler. 2luch ber beutsche handwerfer erliegt ber Gefahr ber Werpolung ober verläßt das Cand, jumal als in der Beit der Gegenreformation bas überwiegend beutsche evangelische Bürgertum ber Städte gewaltfam gur Müdfebr jum alten Glauben gezwungen wird. Zwar bat es auch in ber Zeit des 15. und 17. Jahrhunderte an

beutschen Zuwanderern, Gewerbetreibenden, Rünstlern, Gelehrten usw. nicht gesehlt, so besonders auch
in der Zeit, als das sächsische Rurfürstenhaus die Krone von Polen trug, aber immer wieder begegnet man dem Vorgang einer sich in wenigen Generationen vollziehenden Verpolung dieser deutschen Zuwanderer, die zum großen Teil der Anziehungstraft des polnischen Abels, in den sie vielfach eintreten, erliegen.

Die Auflösung bes alten polnischen Staates brachte zeitweilig ben gangen Raum weftlich ber Buglinie unter deutschen Rultureinfluß. Machbem Offerreich in ber zweiten Teilung Polens (1793) bereits ben größten Teil von Galigien angegliedert hatte, fiel in der dritten Teilung (1795) ber Reft Galigiens und das Gebiet von Radom-Rielce an Ofterreich, die Gebiete Mittelpolens einschl. Bialyftot fowie die hauptstadt Barichau an Preufen. Bei der endgültigen Teilung diefes Raumes (1815) wurde ber nordliche und ber fubliche Teil bes beutigen Generalgouvernemente voneinander getrennt: ber füdliche Teil (Galigien) verblieb endgültig bei Offerreich, ber nördliche, Rongrefipolen, gerief unter ruffifche Berrichaft. Unzweifelhaft bat die Bugehörigkeit Galigiens gu Ofterreich, Mittelpolens gu Rufland im 19. Jahrhundert Rulturftand, Land. schaft, Wirtschaft und Wolfscharafter der Polen in beiben Teilgebieten ftart bestimmt.

Der Musgang bes 18. und die erfte Balfte bes 19. Jahrhunderte brachten in diefem Zeil des fruberen Polen noch einmal den Impuls einer farten beutschen Einwanderung. In Galigien war es vor allem die Zuwanderung Deutscher in die Stadte, die Übergiehung des Landes mit einem deutschen Beamtennet und der Berfuch bauerlicher Rolonifation von Staats wegen, die durch die thereffanis ichen und fofephinischen Aufbauverordnungen angeftrebt murbe. Im ruffifden Zeil begunftigte ber Staat, aber ebenfo der polnifche Grundberr bie Festfehung deutscher bauerlicher Giebler. Mus bem flädtifd ländlichen Deutschtumsbereich bes bamaligen Lodg brangen beutsche Siedler bis in ben Daum von Radom-Rielce vor. Mennoniftische und fonftige niederdeutiche Bauern fetten fich, bem Bluflauf ber Weichsel folgend, auf dem ichwer gu bearbeitenden Diederungsboben feft und folonifierten bas Land bis über Warfchau binaus, ihre Gieb. lungen bis jur Biepry-Mündung und Pulawan vortreibend. Im Lubliner und Chelmer Cande fdufen deutsche Bauern in harter Pionierarbeit und gabem Fleiß die Grundlage bes QBoblstandes fünftiger beutscher Generationen.

Während dieses ländliche Deutschtum Kongresspolens sich auch in der zweiten Hälfte des 19. und
im 20. Jahrhundert erhielt und ausbreitete, trost
des Kampfes gegen den erwachten polnischen Nationalismus, gegen den antideutschen Panflawismus
und trost der Bedrückungen und Vertreibungen
während des Weltfrieges und in den zwei Jahrzehnten polnischer Eigenstaatlichkeit, verlor Galizien,
obwohl es in der Verwaltung eines vorgeblich deut-

iden Ctaates fand, fein deutiches Geprage. Die josephintiden Eindeutschungsplane murden praftisch ichon im erften Drittel des 19. Jahrhunderts aufgegeben. Dur in Oftgaligien war es in größerem Umfange gelungen, beutsches Bauerntum feghaft gu maden, in Weft. galigien wurde der Werfuch febr bald aufgegeben. Mur eine dunne deutsche Schicht faß in den Städten und Dorfern, in der Gegend von Meufandes, bei Maefaow und in einigen anderen Orten. Mit bem gunehmenden Rampf ber Mationalitäten in der Doppelmonardie in der zweiten Salfte des 19. Jahr. hunderts glaubte die Wiener Regierung immer mehr Rud. ficht auf ben polnischen Adel und das polnifche Burgertum nehmen zu follen und überantwortete praftifch dem Polentum die gesamte Landesverwaltung. Mit dem Ende ber öfterreichtidiungarifden Staatlichkeit verfdwand auch bas nicht bobengebundene ftabtifche deutsche Beamtentum.

Die wechselvolle Geschichte des deutschen Kultureinflusses im Raum des heutigen Generalgouvernements prägt sich nicht allein im Gesicht der Land-

schaft aus, nicht nur, wie schon hervorgehoben, in den steinernen Denkmälern im Bild der Städte und dem in seinem deutschen Charakter von den polnischen Dörfern sofort deutlich abstechenden Aussichen der beutschen Bauernhöfe in der Weichselniederung, im Cholmer Lande und in Galizien. Unzweiselhaft sind auch gewaltige deutsche Blutströme im Laufe der Jahrhunderte in diesem Raum geflossen und haben mittelbar die Formung des Menschen, auch wenn er heute einem anderen Bolkstum zugehört, mitbestimmt.

#### 7. Bevölkerungsgliederung

Die Bevölkerung des Generalgouvernements lebt zwar zum überwiegenden Teil auf dem Lande, doch ist der Berstädterungsprozest immerhin recht weitgehend vorgeschritten; 1931 lebten in diesem Gebiet von 100 Einwohnern 35 in den Städten und 65 im ländlichen Gemeinwesen. heute dürfte das Berhältnis sich wahrscheinlich noch weiter zuungunsten des Landes verschoben haben.

Diesem Berhältnis entspricht auch die Berufsgliederung der Bevölkerung des Generalgouvernements. Etwa 60 v. h. der Bevölkerung find in der



Land- und Forstwirtschaft, 23 v. g. in ber Industrie und im handwert, 14 v. g. im handel und Bertehr, und der Rest in staatlichen und freien Berufen und in häuslichen Diensten beschäftigt.

Won den verschiedenen Bolfsgruppen biefes Raumes find am meiften landgebunden und borwiegend in der Landwirtschaft tätig die Ufrainer. Gegen 80 v. S. der ufrainischen Bevolkerung durfte auf dem Lande leben, nur 20 v. S. in den Städten. Wolfsbeutsche und Polen werden in ihrer Stadt. Landverteilung vermutlich feine großen Unterschiede aufweisen. Eine gang eigenartige Berufsftruttur weift das Judentum auf. Im früheren Galigien lebten 1931 80 v. h., im ehemaligen Rongreß. polen 83 v. S. der judifchen Bevolkerung in ben Städten. Über 40 v. S. der judifden Bevolferung des ehemaligen Polen waren im Sandel, gegen 38 v. S. in Induffrie und Werkehr beschäftigt. Much die auf dem Lande lebenben Juden des Generalgouvernements widmen fich faft nirgends einer land. wirtichaftlichen Beichäftigung. Die jubifche Berufs. gliederung ift somit völlig anders als die des nicht. judifden Bevolterungsteils.

Die soziale Gliederung der Bevölkerung des Generalgouvernements zeigt infolge des Überwiegens des Klein- und Parzellenbauerntums und
des atomisierten übersesten Kleinhandels (vor allem
der Juden) einen unverhältnismäßig hohen Unteil
der sog. "selbständig Erwerbstätigen" in Landwirtschaft und Handel. Etwa 70 v. H. aller in der
Landwirtschaft tätigen Personen gelten nach den
polnischen Erhebungen als selbständig erwerbstätig.
Im gewerblichen Settor tritt dagegen naturgemäß
der Unteil der Lohnarbeiter, gemessen an der Gesamtzahl aller industriell Lätigen, bestimmend hervor.

Die Gliederung der Bevölferung nach Alter und Geschlecht im Generalgouvernement zeigt feine grundlegenden Verschiedenheiten zu den reichsdeutschen Verhältniffen. Man wird annehmen können, daß das für den Durchschnitt des früheren polnischen Staates ermittelte Verhältnis zwischen Frauen und Männern 106: 100 im ganzen auch für das Generalgouvernement zutreffen wird.

Die Altersgliederung zeigt eine beachtliche Bessehung der jüngeren Altersklassen. Go ftanden von 100 Einwohnern im Alter bis 14 Jahren im Deutschen Reich 24,1, in Polen (ehem. polnischer Staatsdurchschnitt) 33,4 v. H., im Alter über 50 Jahre im Deutschen Reich 21,8, in Polen 14,8 v. H.

Auch auf bem Gebiet der natürlichen Bevölke, rungsvermehrung liegen die Boraussehungen im Generalgouvernement nicht ungünstig. Im Durchschnitt Kongrespolens und Galiziens, der etwa dem des Generalgouvernements entsprechen dürfte, war 1936 die Fruchtbarkeitszisser der Frauen (durchschnittliche Zahl der Lebendgeburten auf 100 Frauen im gebärfähigen Alter — 15 bis 49 Jahre) knapp 11, im deutschen Altreich noch nicht ganz 7.

Dem entspricht eine erheblich höhere Geburtenziffer als in Deutschland. 1936 bis 1938 entsielen
im Meich auf 100 Einwohner 19,2, im Raum bes
heutigen Generalgouvernements 25 Geburten. Allerdings wird dieser Geburtenzuwachs durch eine erheblich größere Sterblichkeit infolge der sehlenden
hygienischen Boraussehungen und der mangelnden
ärztlichen Betreuung z. T. ausgeglichen. So kamen
auf 100 Einwohner in Deutschland 11,9, im
Generalgouvernement 14 Todesfälle. Troßdem ist
der natürliche Bevölkerungsüberschuß (Überschuß der
Geburten über die Sterbefälle) im Generalgouvernement größer als im Altreich: nämlich 11 gegenüber 7,3 je 100 Einwohner.

Weitaus am schwierigsten ift es, einigermaßen guverlässige Schähungen der Bevölkerungsgliederung im Generalgouvernement nach Nationalitäten und Konfessionen zu geben.

Die zur Verfügung stehenden polnischen statistiichen Angaben der Vorkriegszeit sind nicht nur
durchweg start veraltet (1931), sondern auch durch
den unzulänglichen Erhebungsapparat auch lückenhaft und vielfach bewußt verfälscht durch falsche
Eintragungen der Zählbeamten, um die Zahl des
Staatsvolkes zu Lasten der Minderheiten zu ver-

größern, durch Reklamierung der Zweisprachigen und der Katholiken für das Polentum usw. Die eigenen Erhebungen der Minderheitenvolksgruppen sind aber vielfach nicht umfassend genug und können nur als Anhalt dienen. Deshalb beauspruchen die folgenden Schähungen auch nur, grobe und allgemeine Annäherungspunkte zu geben, die erst durch genauere neue Bolkszählungen korrigiert werden können.

Relativ am meisten geschlossen ift die ukrainische Volksgruppe im Generalgouvernement. Insgesamt ergibt sich für den Bereich des Generalgouvernesments eine Schähungsziffer von 685 000 Angeshörigen des ukrainischen Volkstums.

Weit ichwieriger gu ermitteln ift die Bahl ber Wolfsbeutschen im Gebiet des Generalgouvernes ments. Dad den Berechnungen von 2B. Ruhn würde fich die Gesamtzahl aller Bolksbeutschen bes Generalgouvernements auf rund 100 000 beziffern, die, abgesehen von dem relativ geschloffenen deutschen Siedlungsgebiet von Lublin-Cholm, febr ftart über bas gange Land geffreut find. Man wird ichagen fonnen, daß etwa fieben Behntel ber volfsbeutiden Bevolkerung evangelischer, und drei Behntel fatholifder Konfessionszugehörigfeit find. Die genaue Feststellung der Bahl der Bolfsdeutschen wird am eheften möglich fein, ba nach ber Einführung ber Renntarte für Personen nadmeislich deutscher 216. funft eine Erfaffung des blutsmäßig beutichen Wolfselements in Rurge durchgeführt werden wird.

Mach dem Merkmal der Raffenzugehörigkeit ift bie Bahl der

Juben im Generalgouvernement

schlen. Angaben über jüdische Bolkszugehörigkeit find aber gänzlich wertlos, da die Juden vor dem Kriege es zum Teil vorzogen, troß Zugehörigkeit zum mosaischen Glauben sich als Angehörige des polnischen Bolkstums zu beklarieren. Der relativ sicherste Anhaltspunkt dürfte noch immer die mosaische Religionszugehörigkeit sein.

Die Gefamtzahl aller Juden im Bereich des Gene-



So und Schlimmer fieht das aus, was den Begriff "Polnifche Wirtschaft" pragte. Beichn. Thea haupt

ralgouvernements betrug 1931 mithin 1 270 000, ihr Unteil an der Gefamtbevolferung 10,9 Prozent. 41 Prozent Rund aller Juden des fruberen polnifden Staates entfallen bamit auf den Raum des Generalgouvernements.

Mednet man bagu bis 1940 einen natürlichen judifden Bevolferungsjuwachs (8,7 %)00 jährlich) von 125 000 abzüglich eines jüdifchen Bevölkerunge. verluftes burch Uberfee- und Palaftina. auswanderung von 45 000 Röpfen, einen Meingugang durch Ginwanderungen in der Beit des letten Rrie, ges und eine judifche Zuwanderung und Umfiedlung aus ben im Deich rudgegliederten beutiden Oftgebieten in Sohe von 330 000

Juden, fo tommt man ju einer Schahungs. jahl der Juden im Generalgouvernement von 1,7 Millionen im Jahr 1940, was eine Bunahme gegenüber 1931 von 430 000 oder rund 33 Progent bedeuten wurde.



|               | Jahl<br>ber Juden<br>1931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Anteil<br>der Juden<br>an der Gesamt-<br>bevölterung | Geschähre<br>Zahl der<br>Juden<br>1940 |  |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
| Warichau      | 350,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,1                                                 | 410                                    |  |  |
| Krafau        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25,3                                                 | 65                                     |  |  |
| Lublin        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,6                                                 | 47                                     |  |  |
| Efchenftochau |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                                                   | 23                                     |  |  |
| Radom         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32                                                   | 30                                     |  |  |
| Zarnow        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                                                   | 22                                     |  |  |
| Rielte        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                                   | 21                                     |  |  |
| Gielee        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                   | 18                                     |  |  |
| Ehelm         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46                                                   | 16                                     |  |  |
| Petrifau      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                                                   | 14                                     |  |  |
| Tomaidow      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | 13                                     |  |  |
| Digefsom      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42                                                   | 13                                     |  |  |
| Meufandes     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                                                   | 8                                      |  |  |
| Jareslau      | A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY | 28                                                   | 6                                      |  |  |
| Sturgewiege   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22                                                   | 4                                      |  |  |

Un fonftigen Minderheitenvollegruppen find noch fleine Splitter groß. und weißruffifcher Bevolterung zu nennen (etwa 15 000), die meift in ben mittleren und größeren Städten des Generalgouvernements leben, fowie eine an fich unbedeutende Bahl von Personen verschiedener oder unbe-



Der alte Mart in Warfchau, auch ein deutsches Stadtbild

ftimmter Staatsangeborigfeit und ftaatslofen Perfonen (rund 10 000).

Als vom polnischen Mehrheitsvolk sprachlich, durch Sitte, Tracht, Lebensgewohnheit und dialet. tifche Sprachunterichiede geschieden, ift schlieflich noch die Bevölkerung der Weftbeskiden und des Tatragebietes, bie Goralen, ju ermahnen, eine Stammesgruppe von etwa 100 000 Menschen, die ein gewiffes Eigenleben führt, benen allgemein aber die Reife der Erkenntnis eines eigenen Bolfstums. begriffes fehlt.

Bufammenfaffend fei eine Uberfichtsichähung ber Mationalitätenverteilung im beutigen Generalgouvernement und in feinen Diftriften gegeben, wobei allerdings nodymals auf das Fragmentarifdje ber ben Zahlenberechnungen zugrunde liegenden Unterlagen hingewiesen werden muß.

Bahl und Unteil ber Bolksgruppen im Generalgouvernement 1940:

|                                                                                                 |                               |                                   |                   |                                   | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |                                   |                                        |                                   |                                  |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Bolls-<br>gruppen                                                                               | Distrift<br>Krafau            |                                   | Distrift<br>Rabom |                                   | Distrift<br>Warichai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | Diftritt General-<br>Lublin Gouvernem. |                                   |                                  |                                   |
|                                                                                                 | Bahi<br>1000                  | in<br>%                           | 3ahi<br>1000      | in<br>%                           | 8ah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in<br>%                           | 3ahl                                   | in<br>%                           | Bahi<br>1000                     | in<br>%                           |
| Polen <sup>1</sup> )<br>Iuden <sup>2</sup> )<br>Ufrainer<br>Deutsche <sup>2</sup> )<br>Sonstige | 2747<br>342<br>420<br>17<br>7 | 78,0<br>9,4<br>11,9<br>0,5<br>0,2 |                   | 83,1<br>15,7<br>0,0<br>1,0<br>0,2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83,4<br>15,5<br>0,1<br>0,7<br>0,3 | 1878<br>448<br>260<br>35<br>3          | 71,4<br>17,3<br>9,9<br>1,3<br>0,1 | 9488<br>1700<br>685<br>100<br>25 | 79,1<br>14,2<br>5,7<br>0,8<br>0,2 |
| Gejamt:                                                                                         | 3533                          | 100                               | 2646              | 100                               | 3195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                               | 2624                                   | 100                               | 11998                            | 100                               |

1) Einichl. der bem goralischen Stamm Zugehörigen. 2) Ronfeschonsjuden ausschl. der judischen Mischlinge. 3) Boltsbeutsche ohne Reichsbeutsche, deutsche Berwaltung und beutiche Bejagungstruppen.

# eutliche Urdnung ünd politische Wirtschaft

Die straffe deutsche Sührung im Beneralgouvernement

Die fulturellen Beftanbe bes polnischen Gieblungsraumes erwuchsen großenteils aus beutschem Beift und deutscher Arbeit.

Von ber

#### im 13. Jahrhundert beginnenden beutiden Rolonifation Polens

bis in bie lette Zeit herein haben beutsche Menfchen biefem Canbe Geftalt und 2Bert gegeben.

Bauten, Ardive, Stadtenamen und fonftige Wortbildungen find Beugen Diefes Schaffens, deren beredte Sprache auch die unverfrorenfte polnifde Umfälfdung nicht jum Berftummen bringen fonnte.

Der Dant der Polen war haß und der Bunich, bas Deutschtum auszurotten, gleich ob fie in ben größenwahnfinnigen Traumen vom "Polen von Meer gu Meer" oder in den Praftifen des Berfailler Schifaneftaates jum Musbrud tamen.

Lange Beit hindurch tonnte bas deutsche Bolf bem polnischen Chauvinismus nicht einmal eine politische Idee gegenüberftellen, die Deutschtum und beutiche Leiftung auf diefem Gebiete wenigstens bem eigenen Bewußtfein erhalten hatte. Statt beffen dudelte man früher noch rührselige Leierkastenweisen vom tapferen Lagienka gur Berberrlichung polnifder Aufftandeverbrecher.

Erft Abolf Sitler erzog bas beutsche Wolf gu ber Ertenntnis, bag es nicht feine Mufgabe ift, nur als Bolf ber Dichter und Denter minderen Bolfern als Rulturdunger ju bienen und gar beutich= feindlichem politischem Größenwahnfinn bas 2Bertjeug ju liefern. Erft bie Ertenntnie von ber Dotwendigfeit politifder Bestimmtheit fulturellen Strebens tann gur vollen Große bes Deutschtums führen.

Die Erwägung, daß produktive Arbeit einem Bolt ben Unspruch auf feinen Boden fichert, ift polnischem Denten fremd.

Die Gier bes Berfailler Buttelftaates,

altes beutsches Rulturgebiet gu rauben, ließ ihn jum Wertzeug Englands in deffen Reidfampf gegen das fozial fortidrittliche Deutschland werden und führte bamit zu feiner historifd verdienten Musloidung.

Mad der Berichmetterung des polnischen Machtapparates durch die heldenhafte deutsche Wehrmacht mußte das Gebiet - soweit es nicht in bas Reich eingegliedert oder der Gowjet-Union über-

laffen wurde - eine Ordnung im Ginne des Deutschen Reiches erhalten.

Der Führer betraute mich mit der Mufgabe, den polnifden Giedlungsraum als ein Mebenland bes Meiches ju beftellen und ju fichern.

Vorgeschichte und Beranlagung ber Polen ließen tein williges Eingeben auf die Zätigkeit deutscher Beborben erwarten. Es fonnte daber als beutiche Bermaltung feine nur richtunggebende und auffichtführende Oberleitung über noch vorhandene ober neugeschaffene polnische Inftangen genügen.

Diefes Land, bas die Polen im Eigenintereffe nicht bestellen fonnten, das nahezu in allem noch in einer ausgesprochenen Primitivflufe ber Ent. widlung ftebt, einer geficher-



Das gotifche Rrafau um 1600 bot ein typifch deutsches Stadtbild Sederzeichnung von Ragimund Reimefch nach einem Aupferftich von Lifder

ten und planmäßigen Wirtschafts. und Arbeitsentwidlung im Dienft bes Reiches entgegegenguführen, tonnte nur

#### einer beutichen Wollverwaltung

gelingen, die alle maggeblichen öffent. lichen Funftionen in beutsche Banbe legte und nur zu rein tednisch ausführender oder aber rein lokaler Zätigkeit einbeimifde Rrafte berangog.

Dafür murde die Berwaltung des Generalgouvernements, wie fie beute besteht, geichaffen. Thre Besonderheit ift die erstmalig nach nationalfogialiftifden Pringipien burchgeführte "Einheit der Berwaltung", die in tompromifilosester Unwendung des Buhrergrundfages in Unter-, Mittel- und Oberftufe (Rreis, oder Stadthaupt. mann, Diftriftschef und Generalgouverneur) jeweils alle verwaltungsmäßigen Buftandigfeiten in dem ftaatlichen Gebiets bobeitstrager gujammenfaßt, fo daß alle Fachbehörden feines Bereiches Befehle nur von ihm entgegenzunehmen haben.

Dirette Befehleverbindungen der oberen Sach. behorde gur unteren, die ein Debeneinander- oder fogar Gegeneinanderarbeiten der Behörden eines Bebietes ermöglichen, befteben damit im Generalgouvernement nicht. Zwedmäßigem Bufammenmirten ber Rachbehörden verschiedener Stufen ift damit natürlich fein hindernis gefest.

Won der Bundelung der Zuständigkeiten in der unteren und mittleren Instanz sind lediglich diejenigen Berwaltungszweige ausgenommen, benen eine einheitliche, schlagfräftige, in sich geschlossene tednische Organisation jur Durchführung ihrer besonderen Aufgaben unerläßlich ift, wie etwa Eifenbahn und Poft.

Die Fachbehörden (Abteilungen in den Amtern der staatlichen Hoheitsträger) haben die Stellung von ausführenden und beratenden Organen bes Dobeitsträgers.

Biel und Richtung diefer beutschen Berwaltung ift es, ohne die geringfte Gentimentalitat nach irgendeiner Richtung diefes Mebenland des Reiches in ein eifernes Den von Ordnungslinien zu zwingen und es bem Großbeutichen Reich nugbar gu machen.

Die polnische Bevolkerung, die hier ihre Beimflätte findet, hat die Wahl, fich entweder unter endgültiger Abwendung von pseudopolitischen Phantaftereien an der produftiven Arbeit gu beteiligen und fid badurd ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ober aber ihre Einfichtslofigkeit mit dem Untergang ju bezahlen.

Wer für das Großbeutsche Reich arbeitet, foll auch fein Brot finden. Wer fid ihm in den Beg fellt, wird unbarm. herzig ausgelofcht.



Wie auch bei anderen Stadten wird das deutsche Beficht der Stadt Krafan durch diefe Schöffenlifte aus dem Jahre 1514 beftätigt, die fast ausschließlich deutsche Namen enthält

Für die nabezu

#### zwei Millionen Juden

ware auf diefem europaifden Gebiet an fid fein Raum mehr. Soweit fie aber vorerft noch hier belaffen werden oder aus dem in der Entjudung felbfiverständlich vorgehenden Reichsgebiet bier aufgenommen werden muffen, werden fie inebefonbere durch Ginweisung und Bewachung in Ghettos so abgesondert, daß ihnen jegliche Möglichkeit genommen ift, ihren verderblichen Ginflug und ihre duntlen Praftifen weiter auszuüben. Colange feine Möglichfeit befteht, fie abzuidieben, muffen fie fich felbfiverständlich burch produftive Arbeit, etwa im Strafenbau, bei Meliorationen oder im Band, werf unter ftrenger Aufficht bas ihnen gewährte Minl erarbeiten.

#### Die Sauptzwedbestimmung des Generalgouvernements ift die eines Birtichafts- und Urbeitshilfsgebietes für das Reich.

Mur einige wenige Puntte tonnen bier Ermab. nung finden. Die Candwirtschaft, deren Entwidlung und Ertrag febr ju wunfden übrig ließ, wird durch Berbefferung und Intenfivierung aller Art einer gewaltigen Leiftungsfleigerung entgegengeführt. Meliorationen, Saatgut- und Buchttierpflege, aber auch Flurbereinigung find bereits erfolgreich in Angriff genommen worden.

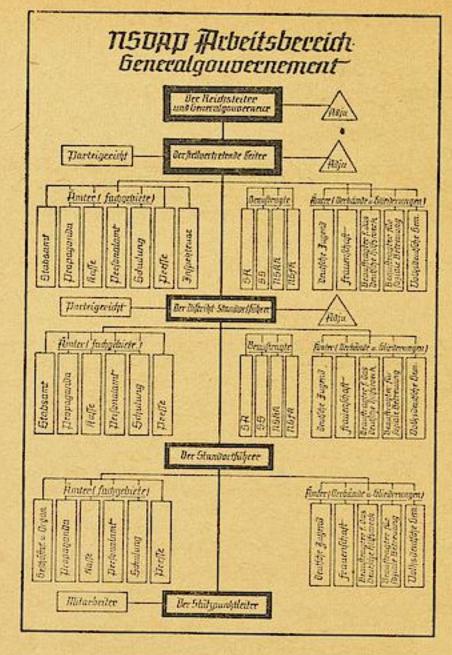

Die Industrie wird burch Unterstellung unter deutsche Kräfte, Zusammenfaffung und organisatorische Verbesserungen Richtung, Aufbau und Ertrag erhalten.

Ein Sonderprojekt von gewaltigem Umfang ift ber in Angriff genommene und mit aller Kraft betriebene Ausbau der Weichsel.

Talsperren sind im Bau und werden den verheerenden Hochwassern einen Riegel vorschieben
und andererseits dem Mangel an Kohle durch
Stromerzeugung abhelfen. So steht bereits bei
Rozno im wesentlichen die 550 Meter lange Staumauer zu der nach Staubeckeninhalt größten
Talsperre des europäischen Kontinents,
die die Wasser des Dunasec in einem Stausee von
18 Kilometer Länge, 1700 Heftar Fläche und
230000000 Rubikmeter Wasserinhalt ausnehmen
und in einer Leistung von 50000 Kilowatt nußbar
machen wird.

Umfangreicher Ausbau bes Stragenneges, Säuberung und Ausbau der Städte, Berbefferung ber gefundheitlichen Bedingungen find einige weitere Gebiete der umfaffenden Meuordnung und des großangelegten Aufbaus von Sicherheit und Arbeit auf diesem Gebiet.

Bur Durchführung alles deffen ift bas erste Erfordernis des deutschen Werwalstungsapparates auf diesem fremdvölkisch besiedelten Gebiet absolut geschlossene Haltung und einheitliche Durchbildung, völlige Wertrautheit mit der großen Richtung der Arbeit und die Beherrschung der fachlich technischen Mittel zu ihrer Durchsetzung die ins kleinste.

Die Geschlossenheit des deutsichen Lebens wird durch groß. zügige Schaffung von kulturellen Einrichtungen und Förderung des Gemeinschaftslebens auf allen Gesbieten, namentlich auch des Sports und der Geselligkeit, gepflegt.

Bon befonderer Bedeutung ift bas Abirten des Arbeitsbereiches Generalgouvernement

#### ber NSDUP.,

ber die hier eingesetzten Nationalsozialisten zusammenfaßt und ständig ihre weltanschausliche Ausrichtung und politische Haltung bestreut und so von vornherein ein Verschwimmen und Verwaschen der deutschen Herrensschicht hintanhält.

Unbedingt notwendig für die deutsche Arbeit des Generalgouvernements ift, daß ihr flets die beste personelle Unterlage gegeben und erhalten bleibt.

Für Menschen, die — sich an den vermoderten Idealen einer abgewirtschafteten Epoche ausrichtend — das satte Genießen und Verwalten überkommener Arbeitsergebnisse anderer lieben, ist hier kein Raum. Es ist aber mehr, Neuland zu bebauen, als das zu mähen, was längst gesät ist, und es ist vornehmer, Baumeister zu sein als Verwalter alter kultureller Bestände.

Es muffen beshalb alle Woraussehungen bafür geschaffen werden, daß fortlaufend tüchtige, bildungsfähige junge Kräfte mit scharfem Blick für das politische und praktische Leben aus beamtlichen und nichtbeamtlichen Berufen zur Ergänzung und Auffrischung des schon vorhandenen Beamtenkörpers herangeholt werden und in diesem unter rücksichtslosem Ausscheiden schlaffer, ungeeigneter Elemente zu einem einheitlichen, vorbildlichen Typ des deutschen Offbeamten herangezogen werden können.

Der Dienst im Generalgouvernement muß als das angesehen werden, was er nach Schwierigkeit und Wichtigkeit ber anvertrauten Aufgabe ift: eine Bewährungsprobe für zielklare, pflichtbewußte, charakterfeste, schöpferische beutsche Menschen und bamit eine Vergünstigung und Auszeichnung.



Mit bem Gieg über Polen erwuchs bem Reiche Die Hufgabe, die befesten Ofigebiete unter beutider Bermaltungehoheit neu ju ordnen, um diefen gewonnenen Raum dem Reiche nutbar ju machen.

Unter ber Leitung bes vom Subrer beftimmten Beneralgouverneurs, Reichsleitere Dr. Frant, entftand ein neuer Bermaltungeforper erftmale außerhalb ber engen Grengen bes Großbeutiden Reiches.

Der Generalgouverneur bestimmte, daß die Richtfcnur fur bas leben und die Arbeit ber Deutschen im Generalgouvernement bas Parteiprogramm ber MEDUP. fein folle.

Bum erften Male in ber Beidichte ber jungen nationalfogialifiifden Bewegung trat an die verantwortlichen Danner ber MGDUP. Die Aufgabe beran, jene organisatorifden Grundlagen ju finden, die jur Errichtung ber Totalitat ber nationalfozialiftifden Weltanichauung in neuen Gebieten notwendig find.

Meben bem Suhrungsaniprud und bem Sührungerecht ber MGDUP, im Großbeutiden Reiche erwächft ber Partei nunmehr hier, im öftlichen Borfelb bes Reiches, ber Uniprud auf Die politische Führung aller Deutschen. hierauf bat die Bewegung entideidenden Ginfluß genommen. Der Deutide weiß, bag er im Generalgouvernement Reprafentant bes Reiches Abolf Bitlere ift. Dieje Berpflichtung bedingt eine einwand. freie weltaufchauliche Grundhaltung fowohl im öffentlichen als auch im privaten Leben.

Darüber binaus wird die Partei im Generalgouvernement für alle deutschen Menichen die gemeinfame Brude gur Beimat.

Das leben in einem in ber Mehrgahl von fremden Bolls. angehörigen bewohnten Raum verlangt von uns Ramerad, ichaft, Barte, Difgiplin, Mut und Ginjanbereitichaft. Dies find die alten erprobten Eugenden der Rampfer Abolf Bitlers. Gie haben im verftartten Mage bier Geltung.

Im Generalgouvernement bedient fich die DEDUP, einer Organisation, Die in ihrem Mufbau auf Die besonderen Berhaltniffe des Charaftere Diefes Landes jugeichnitten ift. Grunds fan beim Aufbau mar, die Organisation einfach, flar und zwedmäßig mit möglichft wenig Mitteln aufzubauen.

Gie ift Mittel jum 3med: Die Erfaffung, weltanichauliche Ausrichtung und politifde Betreuung aller im Generalgouver. nement lebenben Deutschen, auf ber Bafie ber nationalfogialiftifden Bewegung ju gemahrleiften. Die Partei tritt hier ohne Aufipaltung in felbftanbige Ber: bande und Gliederungen als die alte revo-Intionare Gemeinichaft aller Mationaljogia. liften vor ihre Mufgaben.

Bum 3mede bes örtlichen Bufammenichluffes ber Parteiund Wolfegenoffen murben in allen Rreifen und Diffrittsftabten Stanborte ber MGDUP. gebildet. Dort, mo nur wenige Deutsche eine Zätigkeit ausüben, werden Gtub. puntte ber MGDUP. errichtet. Dieje Sobeitege. biete der Partei werden von Standortführern byw. Stuppunttleitern geführt. Der Standortführer bym. Stuppunttleiter ift alleiniger Bertreter und Reprajentant ber Partei in feinem Sobeitebereich. Standortführer und Gtub. punttleiter erfüllen ihre Mufgaben ehrenamtlich. Die MCDMP. ift durch das freiwillige und idealiftifche Ramp. fertum der Beften des Boltes groß geworden.

Dieje Tradition ift verpflichtend fur bie Rationaljogialiften im Generalgouvernement. Wieber find es vor allem die alten, bemahrten Marichierer ber Partei, die jumcift ichon viele Mufgaben innerhalb ber DEDMP. in ben verichiebenften Dienftftellen geloft ober an beren Lojung mitgearbeitet haben, die nun wieder verantwortungsvolle Subrerfiellen erhalten haben. Deben fie treten, wo alte fehlen, junge Mationalfogialiften, die mit ber Loiung ber ihnen gestellten Mufgaben bie Probe ihrer weltanichauliden Bemahrung ablegen.

Der Standortführer der DEDUP, muß bereits Politischer Leiter ober Gliederungeführer gemejen fein, wenn er im Beneralgouvernement jum Sobeitsträger geeignet fein foll. Durch biefe Borausfegung ift volle Bewähr für bie Bildung eines politifden Führertorps gegeben, bas jur Bewaltigung aller Probleme fabig fein wird. Dieje Parteigenoffen bilden eine Elite ber Bewegung, die getragen wird vom gemeinsamen Schidial und ber Aufgabe, Die ber Buhrer uns im Often fiellt.

Während die Organisation ber MEDUP. im Reiche fich gliedert in Blods, Bellen, Ortegruppen und Rreife, Die in Gauen gujammengefaßt werben und barüber ber Subrer byw. fein Stellverfreter fteben, wird die Partei im Beneralgouvernement in bem "Arbeitsbereich der DEDAD." jufammengefaßt.

Dieje Dienftftelle ift bem Stellvertreter bes Rubrers unterftellt. Die Führung ber MGDUP. im Generalgouvernement hat der Stellvertreter des Sührers dem Reichsleiter, Generalgouverneur Dr. Frant, übertragen. Der Reichsleiter Dr. Frant ift damit Reprajentant ber Ginheit von Partei und Staat im Generalgouvernement, Bur Erledigung ber laufenben Dienfigeichafte ernannte ber Reichsleiter einen generalbevollmachtigten Bertreter, ber gleichzeitig ale Beauftragter bes Stellvertreters bes Subrers bie engfte Berbindung ju biefem ficherftellt.

Die Leitung des Arbeitsbereiches gliedert fich in Rach. amter und in Amter für Berbande und Gliederungen.

(Schluß Geite 95)

27

# Actachen 3ur Umsiehlung murke mark angefünst nem Söfens Handisch der Green der Sofens d

Die Umfiedlung murbe juerft angefündigt vom Führer in feiner Reichstagsrede vom 6. Oktober 1939, in ber er unter ben Aufgaben, die fich aus bem Zerfall bes polnischen Staates ergaben, als wichtigste Aufgabe bervorbob: "eine Deuordnung der ethnographischen Berhältniffe, das beißt, eine Umfiedlung der Nationalitäten, so, baß fich am Abichluß der Entwicklung bestere Trennungslinien ergeben, als es heute ber Fall ift."

Berträge über bie Umfiedlung von Bolte- und Auslanddeutiden murden abgeichloffen:

am 15. Oftober 1939 mit Eft land fur bas gange Staats. gebiet;

am 21. Oftober 1939 mit Italien für bas Gebiet von Oberetich nebft Ranaltal;

am 30. Oftober 1939 mit Lettland fur bas gefamte Staategebiet;

am 16. Movember 1939 mit bem Ratebund fur bas bisberige Ofivolen;

am 5. Geptember 1940 mit bem Ratebund für Beffarabien und Mordbuchenland;

am 5. Geptember 1940 mit Rumanien für Gubbuchenland und die Dobrubicha;

am 10. Januar 1941 mit dem Ratebund für Litauen und für die im Berbit 1939 wegen Abwidlung von Geschäften und Unternehmen in Eftland und Lettland gurudgebliebenen Boltodeutschen.

Obne Berhandlungen mit einem Frembstaat murbe ein Teil ber Deutschen aus bem Cholmer und Lubliner Cand umgestedelt.

An die Spige des Umfiedlungswertes hat der Führer den Reich aführer S. himmler gestellt, den er am 7. Ottober 1939 jum Reichstommiffar für die Festigung deutschen Bolfstums ernannte. Der Reichsführer S. bedient fich hierbei vornehmlich folgender Organisationen:

- 1. Der Dienstitelle bes Reichstommiffare für bie Festigung beutiden Bolfstums in Berlin-halenfee, Rurfürstenbamm 142 (jogenannte Dienstitelle Greifelt), welche bie Gesamtplanung in ber hand hat.
- 2. Der Bollebeutichen Mittelfielle, Berlin 28 62, Reithftrage 29, welche die Aussiedlung in der Sand bat.
- 3. Der Einwandereigentrale im Reichsficherheitsbauptamt, welche bie raffiide, gefundheitliche, vollische und berufliche Gichtung ber Umfiedler vormmmt.
- 4. Der Deutschen Umgiedlungstreuband G. m. b. S., Berlin 2B 8, Mohrenftrage 42-44, welche die Bermögensfragen, bie fich im bisherigen Wohnland ber Umfiedler ergeben, behandelt.
- 5. Der hoberen GG. und Polizeiführer, vor allem in den neuen Oftgauen, welche die Unfiedlung beauffichtigen.
- 6. Berichiedener wirtichaftlicher Organisationen, wie ber Saupttreubandftelle Dft, der Sandelsaufbau Dft, G. m. b. S., Berlin 2B 35, Potsdamer Strafe 28, ber Offdeutschen Landbewirtichaftungsgesellichaft und ber Behörden für Siedlung und Umlegung bei ben Reichsflattbaltern in Danzig und Poien, welche ben wirtichaftlichen Einsab der Umfiedler an ben neuen Wohnorten regeln.

Umgesiedelt wurden aus: Eftland und Lettland 61 509, bagu ichatungsweise etwa 17 000 Mudfiedler, Wolhunien, Ofigalizien und Maremgebiet 128 047, Eholmer und Lubliner Land im Gudoften bes Generalgouvernements etwa 32 000, Bessarabien 93 548, Mordbuchenland 42 441, Dobrubicha 13 988, Gudbuchenland 52 107, Litauen etwa 50 000.

Die Ausfieblung erfolgte jebesmal in gang vericbiebenen Formen. Die Balten tamen ju Schiff, bann junachft in Privatquartiere und von ba an ihre neuen Arbeitsplage. Die Deutschen aus Ofipolen famen im tiefften Winter mit 2Bagen und Babn (Ereds), tamen bann junadit in Beobachtungs. lager im Altreich und von ba allmählich auf ihre neuen Bofe (noch im Gange). Die Deutschen aus bem Generalgouvernement tommen Bug um Bug auf die Bofe von Polen aus bem Warthegau, die an ibre Wohnfine im Generalgonvernement verpflangt murden. Die Deutschen aus Beffarabien und bem Morbbuchenland tamen junachft in Beobachtungslager im Reich, und gwar frafen bie aus bem Buchenland auf bem Landweg, bingegen die aus Beffarabien auf bem Flugweg (Donau) ein, wobei bie Bolfsbeutichen in Rumanien und Gudflawien ihnen bebilflich maren (Lager bei Galas, Belgrad und Prahovo).

CG.-Brigabeführer Greifelt bemertt in einem gur Jahresmende ericbienenen Beitrag gur Denanfiedlung folgendes:

"Bis jum 1. Dezember 1940 wurden in ben neuen Oftgebieten rund 179 000 beutsche Umfiehler aus Eftland und Lettland, aus Wolhynien, Galizien und dem Marewgebiet und aus dem Cholmer und Lubliner Land in ihren neuen Wirkungskreis eingewiesen . . .

Die beutsche Ansiedlungspolitik von 1886 bis jum Weltfriegsende hat in mehr als brei Jahrzehnten rund 170 000
Menichen in ben damaligen Provinzen Westpreußen und
Posen durch Ansiedlungskommission und Generalkommissionen
neu angesest. Im Borjahr dagegen, mitten im Entscheidungskampf um Sein oder Michtsein der Nation, wurde mit einer
neuen, gleichsam über Nacht ausgebauten Organisation annäbernd 180 000 beutschen Menschen in den neuen Oftgebieten eine neue heimat geschaffen. Und diese Organisation,
die nach keinem geschichtlichen Borbild errichtet werden
konnte, meistert ihre Aufgabe, obgleich ein Großteil der bestgeeigneten Fachträfte unter den Fahnen steht!

In ben fommenden Monaten werden weitere rund 200 000 umgesiedelte Boltsbeutiche in ben neuen Ofigauen gur Anfegung gelangen.

Aus diesen Zahlen könnte man die Borffellung ableiten, bag bamit bann der Eindeutschungsvorgang im wesenklichen abgeschlossen sei. Das ift falich! Wir muffen und vor Augen halten, daß der Anteil der Deutschen in den neuen Oftgauen burch die spstematische Berdrängungs- und Ausrottungspolitik der Polen in den letten 20 Jahren auf nur rund 10 v. h. der Gesantbevölkerung herabgedrückt worden war. So wird dieser Raum noch hunderttausende von deutschen Menschen aus ländlichen und Millionen aus ftädtischen Berufen aufnehmen muffen, ebe er wirklich zu einem für alle Zeiten beutschen Land geworden ift. Und bier sollen nach Kriegsende

an erfter Stelle die Frontfolbaten fteben!"

92

© Universitätsbibliothek Freiburg

PA Martin Buhl: "Stukas über der Maginotlinie" Lothar=Bünther Buchheim: "Im Straßenkampf" Theo Matejko: "Im U-Boot: Tauchretter anlegen"

# Mier spricht

Aus der Berliner Ausstellung "Die Preffezeichnung im Kriege"

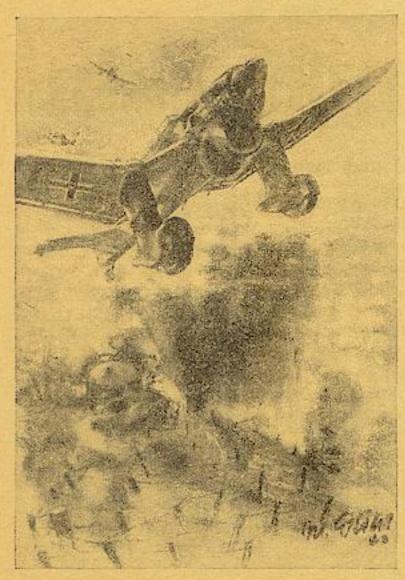



diesfront



# Arieg ünd Sieg Ider Weltanschaufing

Aufgaben vor, im und nach dem Kriege Die Voraussehungen zum Führungsvolk

Der Reieg ift fur und eine Erprobung, eine Prufung und Bemahrung ber nationaljogialiftifchen Ibee und ber ihr berichworenen Gemeinichaft. Es ift im mabriten Ginne bes Wortes ein Rrieg, in bem nicht allein Urmee gegen Urmee, Waffe gegen Waffe, fondern Weltanichanung gegen Weltanschauung fteht. Und wir durfen nun bas große Erlebnis haben, mit bem Gieg unferer Goldaten auch unfere 2Beltanichauung fiegen gu feben. Denn genau jo wie jeber mehrbafte beutiche Mann beute bereit ift, mit ber 2Baffe in ber Sand ju tampfen, ift umgetehrt bie Tapferteit bes Baffentragers Ausbrud einer aus dem Glauben an ben Subrer und an Deutschland geborenen Gefinnung und Saltung. Gleich: zeitig feben wir in biefer Zatfache auch die ungerbrechliche Ginheit von Front und Beimat begründet. Denten wir doch gerade in diefem Bufammenhang an die Jahre des Weltfrieges: Damala fehlte bem beutichen Bolte bie ber militärifchen ebenburtige politifde Bubrung, es fehlte bie gemeinfame 2Beltaufchauung und ichließlich auch die flare und bewußte politifche Bielfetjung. Deshalb folgte auch den unerhörten Blutopfern des Weltfrieges und bem unvergleichlichen Beroismus bes deutschen Boltes, und vor allem feiner Golbaten, Die Dovemberrevolte 1918. Seute haben wir den Führer, wir haben unfere nationalfogialiftifche 3dee, wir miffen, mofur wir tamp: fen und was wir nach bem Giege erreichen wollen, und wir baben por allem eine Mation, die in allen Fragen unferer völlischen Lebensnotwendigfeiten gemeinjam bentt und einbeitlich fühlt.

Die Große unferer Zeit aber, und vor allem bie Große bes Bubrers felbft, ber in einer noch nie bagemefenen Ginbeit bochfte politifche Subrericaft, geniales Feldberentum, ichopferisches, überragendes und weitblidendes Rulturwollen in fich verbindet, verpflichtet die Partei, in ihr vor allem bas Subrertorps, ju letter Berantwortung und Ginjagbereitichaft. Mehr denn je haben wir gerade im Rriege baran gu benten, daß alles, mas mir an Saltung und Pflichterfüllung, an Glaube und Capferleit, an Fleiß und Leiftung, an Difgiplin und Ramerabichaft forbern, junadit einmal in unferen eigenen Reihen Erfüllung gefunden haben muß. Debr benn je muß uns vor Mugen fteben, daß bie nationalfogialiftifche 3dee nicht eine Lehre ift, bie fich in Dogmen darftellt und burch Worte allein barlegen lagt, fonbern baß fie eine im Leben, in Gefinnung und Zat jum Musbrud tommende Außerung unferes beutichen Blute- und Charafterwertes verforpert.

Reichsleiter Rofenberg bat einmal über bie darakterliche Bewährung ber Mationaljogialiften bie Worte gesprochen: "Inmitten biejes gangen Schidfals fteht die DEDUP, als politifche Führung bee beutiden Boltes noch in befonderer Bemahrung gegenüber allen anderen Sattoren bes deutiden Lebens. Dieje Bemahrung bat als Ganges und bat jeder einzelne gu befteben. Es wird fich beute jeber Dationalfogialift, in welcher Stellung er auch immer fteben mag, gu fragen haben, ob er nach bem Giege 1933 alles getan bat, um in feiner Perfon und auf feinem Arbeitsplat ben nationalfogialiftifden Gebanten allen feinen Sabigteiten gemaß ju verwirtlichen und burch feine Saltung barguftellen. Es wird fich jeder gu fragen haben, ob er allen Boltsgenoffen, allen Parteifameraden gegenüber die notige Rameradicaftlichteit und Lopalitat eingehalten bat, und wenn ber eine ober ber andere finden follte, bag er bier gefehlt bat, bann wird er in der jebigen Beit bie Folgerungen gieben muffen, bier eine Befferung feiner Saltung vorzunehmen und fich flets an jene Lofungen ju erinnern, die an der Spige unferes Rampfes ftanden und fich 14 Jahre im tampferifden Muslejeprozeg bemahrt haben."

Daraus ergibt fich, bag uns gerade ber Rrieg Unlaß gibt jur Befinnung auf unfere 3bee, jur Bertiefung in unfer Beltbild und gu einer ehrlichen Seftstellung, wieweit jeder perfonlich in diefer Weltanichauung dentt und bandelt. Es foll feiner annehmen, gang gleich an welchem Plag er fieht, bag er einer folden Befinnung entbehren tonnte. Denn bie nationalfogialiftifche Weltanichauung ift bie Grundlage fur Arbeit, Dienft und Mufgabe eines jeden unter uns. Welchen Auftrag ber einzelne auch haben mag, fie muß Musgangspuntt und Bielfegung beftimmen, und nur ein in ihr begrundetes Sanbeln ordnet fich ein in bas vom Führer und ber Partei erftrebte Gefamtziel. Bir haben beute endlich bie Doglichteit, eine bewußte und einheitliche Bolts- und Perfonlichkeitsbildung anzuftreben, ba ber Bubrer und feine Idee uns ben Magiftab gegeben haben für bas, mas deutsche Urt und beutiches Wejen ift. Es geht um die Schaffung bes Enpus ber beutiden Perfonlichteit ale fefte und geichloffene Charafterpragung, bie leiblich, feelisch und geiftig Musbrud unferes Blutes ift.

Wenn wir an die Aufgaben benten, die bas Großbeutiche Boltsreich jest ichon im Rriege und erft recht nach bem

Rriege haben wird, bann ergibt fich ohne weiteres, baß ber Führer und bas Reich zur Lösung ber deutschen Aufgaben und bes europäischen Auftrags einer großen Fülle beutscher Menichen bedürfen, die dem Ideal des neuen deutschen Menschentopus annähernd entsprechen. hier fteht vor uns die große und ernste Verantwortung der Erziehungsmission der nationaligisalistischen Bewegung, die sie an teine andere Institution abgeben darf und tann.

Die Erziehung ber Partei hat weiterhin aber auch ben beutichen Leistungsmenschen zu prägen. Unsere Auffassung von der Arbeit ist von unserer Weltanschauung nicht zu trennen. Die Arbeit abelt ben einzelnen, und sie bietet ben allein gerechten Maßstab, ihn als Glied des Bolles und des Neiches zu bewerten. Dabei spielt nicht die Art der Arbeit, sondern die Art ihrer Erfüllung die entscheidende Molle. Denn Arbeit und Leistung ist in erster Linie das Merkmal unseres neuen deutsichen Menschentopus, und Arbeit und Leistung unseres deutsichen Bolles gibt ihm in erster Linie den Anspruch und das Necht, Führungsvolf in Europa zu sein.

Der Partei vor allem ermachft bier bie Aufgabe, durch ihre Erziehung möglichft alle lebendigen und ichopferifchen Rrafte im beutiden Meniden gur Entfaltung und gum richtigen Einfat gu bringen. Go muß fich notwendig ihre Gorge auf alle ichaffenden deutschen Meniden richten, und biefe Gorge gilt fowohl in leiblicher wie in feelischer und geiftiger Sinficht. In ber Partei felbft aber muß fich bie Erziehung und Schulung mit einer ftanbigen Auslese ber Beften verbinden, um Diefe für die Bubrungeaufgabe unferer Ration bereitzuftellen. 3ch bente bier vor allem auch an die Zatfache, bag Deutschland beute ichon - aber besonders nach dem Kriege - eine febr große Angahl Menichen abstellen muß, die, beauftragt mit einer Aufgabe politifcher, wirticaftlicher oder fultureller Art, oft inmitten eines anderen Bollstums bas Deutiche Reich und unfer Bolt ju reprafentieren haben. Es muß eine Gelbftverftandlichteit werden, bag alle diefe Menichen vorher von ber Erziehung und Auslese der Partei erfaßt worden find. Gerade an sie haben wir den ichärften Maßstab anzulegen. Um unseres Neiches und unseres Voltes willen muffen sie Borbild in Haltung und Leistung sein. Unerläßlich dafür aber ist auch eine politische und weltanschauliche Festigkeit. Erst wenn diese charakterlichen und weltanschaulichen Boraussehungen erfüllt sind, ist die Sicherheit gegeben, daß sich der deutsche Mensch in Leistung und Haltung vorbildlich, in politischen Fragen tlar und psychologisch richtig und völkisch instinktsicher verhält. Es sieht außer Frage, welche entscheidende Bedeutung diese Frage im Zusammenhang mit der Erfüllung unseres europäischen Führungsauftrages hat.

Wir alle haben das unerhörte Glud, der Generation anzugehören, die Adolf hitler ihren Führer nennen darf. Wir haben das stolze Erlebnis, zum ersten Male in der deutschen Geschichte in diesem Ausmaß die Kraft unseres Blutes vereint zu sehen mit der ihm entsprechenden Weltanschauung. Diese Einheit von politischer und militärischer Macht und revolutionärer Dynamis der Idee gibt uns die Gewisheit des endgültigen Sieges über alle Mächte, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa lebenswidrige und naturfremde Prinzipien zur Auswirkung gebracht haben und sich jeht noch einmal gegen ihre völlige Überwindung aufzulehnen versuchen. So ist unser Deutschland durch Adolf hieler wieder zu sich selbst gesommen, und gleichzeitig hat damit der europäische Kontinent sein gesundes, schlagendes herz wieder erhalten.

Das aber verpflichtet die Partei und vor allem ihre Führersichaft, heute und in Zukunft unermublich fich einzusehen für den Führer, für Reich und Bolf. Wir wollen den Glauben an den Ewigkeitswert unseres Blutes verbinden mit einem harten und entschlossenen Willen, mit einem tapferen Berzen, und wollen dies aus der Erkenntnis beraus tun, daß immer nur dem Bolke fich der Segen der allmächtigen Gottheit zuneigt, das das Leben freudig bejaht und seinen Auftrag in diesem Dasein tämpferisch erfüllt.

(Fortjehung von Geite 91)

Die Abgrengung der Arbeitegebiete und ben Berfolg einer gemeinfamen politifden Linie biefer Amter fichert ein Gtabs. amteleiter. Diefer fieht in ftandiger Suhlung und Berbindung mit ben Diftrittoftandortführern, die in den Diftritten als Sobeiteträger die Führung und Aufficht über die Standorte und Stuppuntte ber DEDUP, ausüben. Den Difiritisfiandortführern ift ein Stabsamteleiter gugeteilt. Ihre Dienstftellen gliebern fich analog der Leitung bes Arbeitebereiches, beegleichen bie Standortführung. Fur Die Meinhaltung und Cauberteit ber Partei forgen Parteigerichte. In Bolling bes weiteren organisatorischen Aufbaues ber MEDUP, ift im Einvernehmen mit bem Reichofchahmeifter eine Parteifinangverwaltung eingerichtet. Die Ungehörigen der Bewegung erhalten badurch die Möglichteit mit 1. Januar 1941, ihre Mitgliedsbeitrage bei ben Standorten ber MCDUP. im Generalgouvernement ju entrichten.

Der Arbeitsbereich ber NSDAP. Generalgouvernement ist territorial das größte Gebiet, das die NSDAP. als Organisation ähnlich einer Gauleitung umfaßt. Die besonderen Berhältnisse des Generalgouvernements bringen es mit sich, daß die Angehörigen der NSDAP. zahlenmäßig in teinem Berhältnis zur Flächenausbehnung des Landes stehen. Jeder Parteigenosse muß daher Attivist sein! Die Aufgaben, die uns die Bewegung stellt, ersordern den Sinsah sedes einzelnen. Deshalb wurden die Stäbe in den Hoheitsgedieten bewußt klein gehalten. Trosdem wird mit wenig Mitteln in einer an sich geringen Zahl von Kämpfern und Attivisten die NSDAP, im Generalgouvernement sur alle Zeiten ihre Festung aufbauen. Sie wird uns mahnen und erinnern, daß dieses Land mit dem Blute bester beutscher Soldaten erkämpft und erobert wurde. Tausende volksdenticher Männer und Frauen mußten ihren Blutzoll entrichten! Die Bewegung wird das Bermächtnis dieses Opsers hüten.

Die Partei wird Garant dafür fein, daß in Zufunft hier nur Mationalsozialisten an die Arbeit gehen, die ihren Stolz und ihre Freude darin sehen, unter einem der ältesten Mitfämpfer des Führers alles zu geben für das neue und größere Deutschland und seinen Führer.

### Neuerschienenes Schrifttum zum Chema und zum Freiheitskampf Europas

Du Prel, Mar Freiherr (ale Berausgeber und Bearbeiter): "Das deutiche Generalgouvernement Polen." Ein überblid über Gebiet, Gestaltung und Geschichte mit 12 Karten und 33 Abbildungen. Buch-Berlag Dft, Krafan 1940. 344 Seiten, 4,50 NM.

Du Bret und mehrere ausgemahlte Gachtenner geben umfaffende Mustunft über bie wichtigften Fragen bezüglich bes General.

gouvernements.

Flad, Werner: "Wir marichieren für das Reich." Berlag Gerhard Stalling, Oldenburg 1940. 239 Seiten, 3,80 MM.

Ein Zeugnis für die haltung deutscher Jugend im Rampferlebenis des polnischen Feldzuges.

and des poeticiales Acrosuges.

Forstreuter, Abalbert: "Dentiches Mingen um ben Diten." E. A. Beller, Berlin 1940. 398 Seiten, geb. 22,- RM.

Das fehr gut ausgestattete Buch zeigt in drei großen Teilen die gewaltige tulturelle, staatliche und wirtschaftliche Leistung des Deutschtums im Often. Das Geleitwort schrieb Reichsstatthalter Greifer und als herausgeber zeichnet Gauleiter Prof. Jung. Auch die über 160 wertvollen Bilder bereichern diesen Band.

Roffinna, Guftav: "Das Weichfelland, ein uralter Beimatboden der Germanen." 3., verb. Auflage. Rabibich, Leipzig 1940. 52 Seiten, tart. 2, - RM.

Erbringt ben Beweis, bag Rordostdeutschland, insbesondere bas Weichselland, icon Jahrhunderte hindurch germanisch besiedelt mar, ebe die Glawen ihre etwa 500 Jahre mahrende "herrichaft" antraten.

Laeuen, Barald: "Polnifdes Zwifdenfpiel." Band von Bugo Berlag, Berlin 1940. 350 Geiten, 6,50 RM.

Der Berfaffer ichildert mit Sachlichfeit und aus tiefem Einblid ben falichen Ehrgeiz und die wechselnden politischen Krafte Bolens. Auch dieses Wert ift nur eine Bestätigung, daß ein solcher Staat im Often Spisode bleiben mußte.

Praufe, Frih: "Die polnische Preffe im Rampf gegen bie deutsche Boltogruppe in Pofen und Weftpreußen." Konrad Birgel-Berlag, Bürgburg 1940. 91 Geiten. 3,— RM.

Wertvolle Schrift, die den Ginfat der polnischen Breffe gegen die deutsche Bollsgruppe seit 1918 zeigt, aber auch die Zeit vorher berüdsichtigt. Sie belegt, daß die polnische Presse auf die Bernichtung des Deutschtums hinarbeitete und für eine Besserung des eigenen Bolles nichts tat.

Rörig, Frig: "Bom Berben und Befen ber Banfe." Roehler u. Amelang, Leipzig 1940. 148 Geiten, tart. 3,- RM.

Eine Geschichte ber Sanse, die start herausstellt, daß die erstaunliche Auswirkung dieser "tausmännischen Bereinigung" auf den Krästen des Gemeinschaftsgeistes und dem gleichen Blut der sie tragenden Menschen beruht. Das Buch ist in seiner einprägsamen und turz gesasten Darstellung und seiner einsachen und flar durchbachten Sprache beispielhaft. Die Blidrichtung des Lesers wird nicht nur auf die geschichtlichen Tatsachen als solche, sondern eindringlich auf die gestaltenden Kräste der Sanse und ihre positive Auswirkung für das Gemeinwohl hingelentt.

Sappol, Gerhard: "An Warthe und Beichfel. Deutiches Schidfal." (Universalbibliothet) Reclam, Leinzig 1940. 76 Seiten, 0,35 RM.

Gibt einen Gesamtuberblid über bas Unrecht bes beutichen Bollstums auf die heutigen beutichen Gebiete. Die Arbeit eignet fich gur Bermittlung eines erften, allgemeinen Aberblids.

Sappot - Swart - Beibhaas: "Stabtführer von Rratau." Berlag S. Birgel, Leipzig 1940. 128 Seiten. 3,- RM.

Band I ber beutichen Stadtführer im Often, umfangreicher Texteil, reiche Bebilberung.

Wolfsbund fur bas Deutschtum im Ausland (herausgeber): "Erog polnischer Willfur." Aus Arbeit und Kampf ber vollsdeutschen Jugend im ehemaligen Polen. Berlag Grenze und Ausland, Berlin 1940. 47 Seiten, 0,40 RM. Enthält eine gute Bilderauswahl vom Einsat ber Jugend im Boltstumstampf ber Deutschen in Polen.

Wagner, Georg: "Sudeten. SA. in Polen." Abam Rraft-Berlag, Karlebad - Leipzig 1940. 44 Bl. mit Abb. 3, - MM.

Ein wertvolles Bilberbuch vom Ginfat fudetendeuticher Sa.s Manner im polnifchen Feldzug.

Web, Albert: "Das Recht des Generalgouvernements." Die Berordnungen des Generalgouverneurs für die
besetzen polnischen Gebiete und die Durchführungsbestimmungen bierzu, nach Sachgebieten geordnet. Stand vom 1. Mai
1940. Tertausgabe mit Anmerkungen, Verweisungen und ein
aussihrliches Sachverzeichnis. 2., unveränderte Auflage. —
Krafau (Wielopole 1): Burgverlag, 1940, 566 S. 5, — NM.

Das Buch dient gur Orientierung uber die von der beutichen Bermaltung ergriffenen gefetilichen Dagnahmen.

Wiegand Bartholo: "Polnische Priester." Der politische Ratholizismus ber Polen in ber wilhelminischen Ara. Danziger Berlagsgesellichaft, Danzig 1940. 23 S. 0,40 MM. Aus: Schriften ber Abolf-hitler-Schule, Schulungsburg Danzig-Jenkau b. MSDAP., H. 32.

Das Seft behandelt eindringlich den politischen Katholizismus als nationalpolnisches Propagandamittel und zeigt die Rolle auf, die der in der Zentrumspartei organisierte deutsche politische Katholizismus im Zweiten Reich in der Polenfrage gespielt hat. Für die vollspolitische Schulungsarbeit wichtig.

Cochenhausen, Friedrich von: "Die Berteidigung Mitteleuropas." Eugen Dieberichs Berlag, Jena 1940. 379 Seiten. 7,50 RM.

Unter der herausgeberichaft Cochenhausens behandeln G. Oftreich die Berteidigung Mitteleuropas im Zeitalter der Resormation und W. Scheidt im Zeitalter des Prinzen Eugen. B.
Schwertseger schildert den Kampf gegen die französische Revolution und Rapoleon und G. Frang den Weltfrieg. So entsteht
ein Band, der in besonderer Klarheit die entschiedenden Schicksalzen der europäischen Geschichte auszeigt und dem gegenwärtigen Krieg den geschichtlichen hintergrund gibt.

Duffel, Carl: "Europa und bie Achie." Effener Ber- lagsanftalt. 1940. 125 Seiten. 2,80 RM.

Der nationalsozialismus und ber Faschismus bedeuten ben Durchbruch jur geiftigen und politischen Gelbitbestimmung Kontinentaleuropas. Dies eniwidelt ber Bersasser, wobet eine außersorbentlich wertvolle Zeittasel angesügt ift.

Salfeld, Abolf: "Deutschland und die Westmachte." Eugen Diederichs Berlag. 168 Geiten. 3,80 RM.

Die Notwendigfeit der Neuordnung Europas wird durch biefes tenntnisreiche Buch in geschidter Weise belegt. Mit der Einigung Europas werden die Gleichgewichtsideen und Einfreisungsversuche der Gegner endgültig vernichtet.

haushofer, Rarl: "Der Rontinentalblod." Bentralverlag ber MSDAD., Münden 1940, 55 Seiten. 0,80 RM.

In den "Rriegsichriften der Reichsftudentenführung" erschien auch dieses politisch wertvolle heft mit den zwei Kapiteln "Fest- land — Europa, Kontinental-Politif" und "Geopolitische Roloinialmöglichteten".

Stieve, Friedrich: "Wendepuntte europäischer Geichichte." Berlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1940. 247 Seiten. 7,50 RM.

Bom politischen Testament Richelieus bis jum großdeutschen Freiheitstampf unserer Tage stellt uns Stieve die großen politisien Gestalter und entschebenbe Geschehniffe so heraus, daß sie jum politischen Denten und Schauen anregen, wobei Deutschland im Mittelpuntt stehenbleibt.

Bur vorliegenden Folge: Die Titelseite gestaltete h. Schirmer, Berlin. Die Aufnahmen der Bildseiten stammen von Bogo (1), Großbach (1), h. hoffmann (6), Kraustopf (1), Lang (1), Ostlandbild (1), Schert (6), Sonnte (2), Weltbild (1). Die Zeichnungen sertigten u. a. F. Kästner (5. 67), Strattl (6. 76), Reimesch (6. 82, 83 u. 87). Die Karte G. 85 und die Titelschriften zeichnete h. Schirmer, auf S. 79 unter Verwendung einer Zeichnung von Prof. Schweizer (Mjölnir). Die Karten auf der vierten Umschlagseite stammen oben lints aus dem Buche "Deutsches Ringen um den Often" von Abalbert Forstreuter und Gauletter Prof. Jung, C. A. Weller-Verlag, unten vom Bolf und Neich Berlag.

herausgeber: Der Reichsorganisationsleiter - Saupticulungsamt, Sauptidriftleiter: Reichsamtsleiter Frang S. Moweries, Won., Dünchen, Barerfir, 15. Fernruf: 59 76 21. Berlag: Frang Gher Nachf. Smbh. (Zentralverlag ber NSDAP.). Zweigniederlaffung Berlin SW68. Drud: Buchgewerbehaus M. Müller & Gobn, Berlin SW68.

Neuerschienenes Schrifttum zum Thema theire pf Europas perausgeber und Bearbeiter): Black gouvernement Polen." Maltung und Befdichte mit 1. Bud Berlag Oft, Kratau te Gachfenner geben umfaffenbe ragen bezüglich bes Generalhieren für bas Reich." 3/Colo benburg 1940. 239 Geiten, utider Jugend im Rampferleb. iches Mingen um den in 1940. 398 Geiten, geb. White zeigt in brei großen Teilen bie nd wirtichaftliche Leiftung bes itwort ichrieb Reichsitatthalter jet Gaufeiter Brof. Jung. Much 14 reichern diefen Band. dielland, ein uralter nen." 3., verb. Auflage. 13 ten, fart. 2, - NM. Magenta ordoftdeutichland, insbefondere rte hindurch germanisch besiebelt 10 10 Jahre mahrende "Berrichaft" 3wifdenfpiel." Bans 350 Geiten, 6,50 MM. ichfeit und aus tiefem Ginblid nben politifchen Rrafte Bolens. tätigung, daß ein folder Staat ed de Preffe im Rampf sgruppe in Pofen und gel-Berlag, Burgburg 1940. 9 ah der polnischen Bresse gegen zeigt, aber auch die Zeit vor-de polnische Presse auf die Uer-tete und sür eine Besserung des 8 und Wefen der Banfe." 1940. 148 Geiten, fart. start herausstellt, daß die er-usmännischen Bereinigung" auf tes und bem gleichen Blut ber Green das Buch ift in feiner einprag-lung und feiner einsachen und elhaft. Die Blidcichtung bes hichtlichen Tatsachen als solche, itenben Rrafte ber Sanfe und Gemeinwohl hingelenft. arthe und Beidiel Universalbibliothet) Reclam, RM. er das Anrecht des deutschen utschen Gebiete. Die Arbeit 3 erften, allgemeinen Aberblids. as: "Stadtführer von Leipzig 1940. 128 Geiten. Q hrer im Diten, umfangreicher es Blue Centime im Musland (Berausgeber): r." Mus Arbeit und Rampf ebemaligen Polen. Berlag 40. 47 Geiten, 0,40 MM. I bom Ginfag ber Jugend im Bolfstumstampf ber Deutiden in Bolen.

Wagner, Georg: "Sudeten SA. in Polen." Abam Kraft-Verlag, Karlsbad - Leipzig 1940. 44 Bl. mit Abb. 3, - RM.

Ein wertvolles Bilberbuch vom Ginfat fudetendeuticher Sa .- Manner im polnifchen Felbjug.

Weh, Albert: "Das Recht bes Generalgouvernements." Die Verordnungen des Generalgouverneurs für die
besetzen polnischen Gebiete und die Durchführungsbestimmungen hierzu, nach Sachgebieten geordnet. Stand vom 1. Mai
1940. Tertausgabe mit Anmerkungen, Verweisungen und ein
ausführliches Sachverzeichnis. 2., unveränderte Auflage. –
Kratau (Wielopole 1): Burgverlag. 1940. 566 S. 5, – RM.

Das Buch dient gur Orientierung über bie von der deutschen Bermaltung ergriffenen gesetlichen Dagnahmen.

Biegand Barthold: "Polnische Priefter." Der politische Ratholizismus der Polen in der wilhelminischen Ara. Danziger Berlagsgesellschaft, Danzig 1940. 23 S. 0,40 MM. Aus: Schriften der Abolf-hitler-Schule, Schulungsburg Danzig-Jenlau b. MSDAP., H. 32.

Das heft behandelt eindringlich den politischen Katholizismus als nationalpolnisches Propagandamittel und zeigt die Rolle auf, die der in der Zentrumspartei organisierte deutsche politische Ratholizismus im Zweiten Reich in der Polenfrage gespielt hat. Für die vollspolitische Schulungsarbeit wichtig.

Cochenhausen, Friedrich von: "Die Berteidigung Mitteleuropas." Eugen Dieberichs Berlag, Jena 1940. 379 Seiten. 7,50 RM.

Unter der herausgebericaft Cochenhausens behandeln G. Oftreich die Berteidigung Mitteleuropas im Zeitalter ber Resormation und W. Scheidt im Zeitalter des Prinzen Eugen. B.
Schwertseger ichildert den Rampf gegen die französische Revolution und Rapoleon und G. Frang den Weltfrieg. So entsteht
ein Band, der in besonderer Rtarbeit die entscheidenden Schickfalstragen der europäischen Geschichte auszeigt und dem gegenwärtigen Rrieg den geschichtlichen hintergrund gibt.

Duffel, Carl: "Europa und bie Achie." Effener Berlagsanstalt. 1940. 125 Geiten. 2,80 MM.

Der Rationalsozialismus und ber Faschismus bedeuten ben Durchbruch gur geiftigen und politischen Selbstbestimmung Kontinentaleuropas. Dies entwidelt ber Berfasser, wobei eine außerorbentlich wertvolle Zeittafel angesügt ift.

Salfeld, Abolf: "Deutschland und die Beftmachte." Eugen Diederichs Berlag. 168 Geiten. 3,80 RM.

Die Notwendigfeit der Neuordnung Europas wird durch biefes tenntnisteiche Buch in geschidter Beise belegt. Mit der Einigung Europas werden die Gleichgewichtsideen und Einfreisungsversuche ber Gegner endgultig vernichtet.

Daushofer, Rarl: "Der Kontinentalblod." Zentralverlag der MSDUP., München 1940. 55 Seiten. 0,80 MM.

In den "Rriegsichriften der Reichsstudentenführung" erschien auch dieses politisch wertvolle Sest mit den zwei Kapiteln "Fest- land — Europa, Kontinental-Politis" und "Geopolitische Kolonialmöglichkeiten".

Stieve, Friedrich: "Wendepuntte europäischer Geichichte." Berlag Philipp Reclam jun., Leipzig 1940. 247 Seiten. 7,50 RM.

Bom politischen Testament Richelieus bis jum großbeutichen Freiheitstampf unserer Tage stellt uns Stieve die großen politischen Gestalter und enticheidende Geschehnisse so heraus, daß sie jum politischen Denten und Schauen anregen, wobei Deutschland im Mittelpuntt stehenbleibt.

Bur vorliegenden Folge: Die Titelseite gestaltete h. Schirmer, Berlin. Die Aufnahmen der Bildseiten stammen von Bogo (1), Großbach (1), h. hoffmann (6), Kraustopf (1), Lang (1), Ostandbild (1), Scherl (6), Sönnte (2), Weltbild (1). Die Zeichnungen sertigten u. a. F. Kästner (5. 67), Stratil (5. 76), Reimesch (5. 82, 83 u. 87). Die Karte S. 85 und die Titelschriften zeichnete h. Schirmer, auf S. 79 unter Berwendung einer Zeichnung von Pros. Schweizer (Mjölnir). Die Karten auf der vierten Umschlagseite stammen oben lints aus dem Buche "Deutsches Kingen um den Often" von Adalbert Forstreuter und Gauleiter Pros. Jung, C. A. Weller-Berlag, unten vom Bolt und Reich Berlag.

h er au s geber: Der Reichsorganisationsleiter — hauptschulungsamt. hauptichriftleiter: Reichsamtsleiter Franz h. Moweries, MoR., Danchen, Barerfit. 15. Fernruf: 59 76 21. Berlag: Franz Cher Rachf. Embh. (Zentralverlag der NSDUP.). Zweigniederlassung Berlin SW68. Drud: Buchgewerbehaus M. Müller & Sohn, Berlin SW68.